

House liber y. s. J. Golf RJ Wolland.

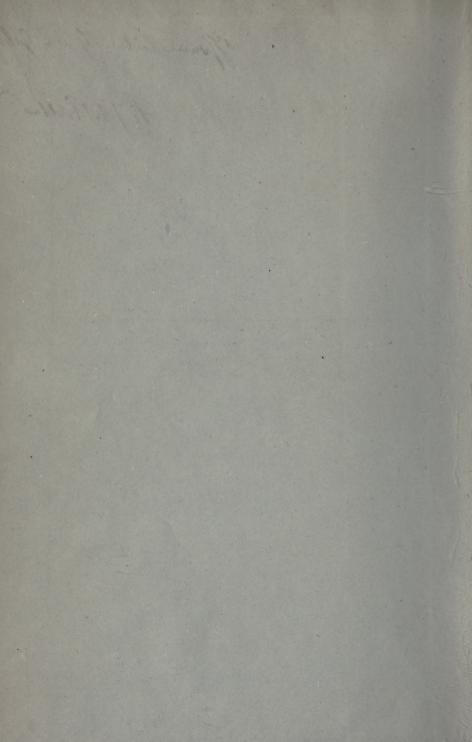

# Die Maturgelwichte des Volken

54.n

vacionario eta -

einer deutschen Borial-Holliffe

AND IN ST

- disk mass

Marka 9 'dan dan 8

Suspinities and complete

**的是这种,我们还是自身的。** 

**S**o R55**54**n

## Die Naturgeschichte des Volkes

als Grundlage

einer deutschen Social-Politik.

Bon

23. Seinrich

Erfter Band.

Land und Leute.

Stuttgart und Cübingen.
3. G. Cotta'f der Berlag.
1854.

## Land und Cente.

Bon

Wilhelm nich

29/6/08.

Stuttgart und Cubingen.

3. G. Cotta's her Berlag.
1854.

52/2/08.

Buchbruderei ber 3. B. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

· Journal

#### Seiner Erlaucht

JUNE DE LA CONTRACTOR D

bem Herrn

### Reichsrath Grafen Karl von Giech

in Thurnau.

half at the first of the deposit of the second of the seco

Marie M. In in ten Officers with Albert Input

Mriner Celaudt

troop and

Reichstraft Center Raid von Gieds

anatio 3 in

Wir lesen in den Geschichtsbüchern, daß die Fürsten und ihre Räthe in alter Zeit ihre Residenzen und Kanzeleien wechselnd bald in diesem, bald in jenem Theile des Landes aufgeschlagen haben. Sie absolvirten bei diesem Wanderleben ihre politischen Studien; denn sie lernten Land und Leute fennen. Auch auf ihren Jagdzügen fanden sie manchmal die Staatskunst und Weidmannskunst nebeneinander.

Heutzutage ziehen die Fürsten nicht mehr von Burg zu Burg, und die Minister reiten auch nicht mehr regierungs-halber durch das Land. Da nun die Staatsmänner nicht mehr auf die Wanderschaft gehen können, so sollten es we-nigstens die politischen Schriftseller für sie thun.

Diese Erwägung trieb mich seit Jahren hinaus, die schönen deutschen Gaue zu durchstreifen, um im unmittelbaren Berkehr mit dem Bolke diesenige Ergänzung meiner historischen, staatswiffenschaftlichen und volkswirthschaftlichen Studien zu suchen, die ich in den Büchern nicht finden konnte.

Ich ging bei dieser gleichsam naturgeschichtlich analytischen Untersuchung unserer öffentlichen Zustände nicht von einem vorgesaßten politischen Parteistandpunkte aus. Erst aus der Summe der eigenen Anschauungen entwickelte sich mir ein social politischer Conservatismus, der mir nun aber auch um so sicherer bestimmend wurde sür meine ganze Lebenspraris. Zuerst ward ich Fuswanderer und nachher politischer Schriftsteller. Wenn ja etwas Eigenes und Neues in meiner Art der Behandlung von Gesellschafts und Staatswissenschaftsteckt, dann habe ich es diesem Umstande zu danken.

Als ich mein Buch über bie "burgerliche Gefellschaft" schrieb, ging ich nicht entfernt von der Absicht aus, eine

neue Schutrebe fur bie ftanbifche Glieberung im Bolte gu liefern. Ich wollte lediglich aus einem fünftlerischen Trieb bas beutsche Volksleben nach seinen allgemeinsten Gruppirungen zeichnen und fand die natürliche ständische Gliederung am Wege, ohne daß ich sie fuchte. Ja zuerst galt es mir nur, eine einzelne Volksgruppe zu stizziren, die Bauern, und ber Plan, eine Schilberung der gangen Gesellschaft zu entwerfen, rührte ursprünglich gar nicht von mir her. Er ward in mir erst angeregt burch den Freiherrn von Cotta, als ich bemfelben meine Arbeit über "bie Bauern" fur bie Deutsche Vierteljahrsschrift vorlegte. Die Idee des ganzen Buches wurde zwischen uns in mundlichem und brieflichem Verkehr mannichfach erörtert, und viele Winke bes mit unsern gesell= schaftlichen Zuftanden grundlich vertrauten Mannes, beffen Förderung meines gangen literarischen Strebens ich mit Freuben öffentlich anerkenne, find bei ber Ausarbeitung jener Schrift nicht unbenutt geblieben.

Wie ich nun aber bei der Stizze des einzelnen Standes der Bauern nicht hatte stehen bleiben können, sondern allmähelich zu einem Gesammtbilde der bürgerlichen Gesellschaft gesommen war, so konnte ich auch bei diesem wiederum nicht stehen bleiben. Das eben ist die wunderbare Wirkung eines in's Einzelne sich versenkenden Studiums, daß uns die Ersforschung der Einzelerscheinungen immer weiter treibt zur Nachweisung ihres Zusammenhanges mit einem immer größeren, reicheren Ganzen.

In der bürgerlichen Gesellschaft ist das Bolt in seinen allgemeinsten Beziehungen zu sich selbst, in seiner von den örtlichen Besonderungen losgelösten Gliederung, in

feinen Ständen geschilbert. Will man bie naturgeschichtliche Methode ber Wiffenschaft vom Volfe in ihrer ganzen Breite und Tiefe nachweisen, bann muß man auch in bas Wefen biefer örtlichen Befonderungen bes Volksthumes eindringen. In der Lehre von der bürgerlichen Gesellschaft ift bas Berbältniß ber großen natürlichen Volksgruppen zu einander nachgewiesen: hier sollen biese Gruppen nach ben örtlichen Bedingungen bes Landes, in welchem das Volksleben wurzelt. bargestellt werden. Erst aus den individuellen Beziehungen von Land und Leuten entwickelt fich die culturgeschichtliche Abstraction ber burgerlichen Gefellschaft. Go ftehet bas vorliegende Buch meinem Buche von der bürgerlichen Gesellschaft. welches sich als zweiter Band in zweiter neu überarbeiteter Auflage anschließen wird, gegenüber als der Entwurf zu einer focialen Ethnographie von Deutschland einer allgemeinen Systematif ber Gesellschaft biefes Landes. Das Bange aber wird zusammengehalten und getragen von dem Bedanken. daß die naturgeschichtliche Untersuchung des Volkslebens zur Gefellschaftswiffenschaft, zur focialen Politik führe, und baß es noch früher ober später möglich werben muffe, auf ber Grundlage folder naturgeschichtlichen Untersuchungen ebenso= wohl einen Rosmos bes Volkslebens, einen Kosmos ber Politif zu schreiben, wie die naturgeschichtliche Untersuchung bes Erd = und Weltorganismus einen ihrer höchsten Triumphe in dem Werfe eines beutschen Gelehrten feiert, welches wir jest mit einem ftolzen Worte ben "Rosmos" schlechthin nennen.

Bei meinem Buche über bie bürgerliche Gesellschaft erlebte ich die Freude, daß es mir zwar nicht die lärmschlagende Gunst der politischen und literarischen Parteien gewann, wohl aber eine große Zahl perfönlicher Freunde und eifriger Anhänger in den verschiedensten Gauen Deutschlands. Ich schloß aus dieser Erfahrung, daß man wohl aus dem Buche herausgefühlt haben müsse, es sey kein gemachtes, es sey ein erwandertes und erlebtes Buch, welches nicht bloß zufällige Ansichten, sondern die Persönlichkeit, den Charakter seines Berfassers spiegele.

Der hochverehrte Mann, bessen Namen ich an die Spige dieser Widmung gestellt, ist ein solcher Freund, dessen bestruchtender persönlicher Umgang, dessen unermüdliche Förderung meines bescheidenen Strebens mir lediglich durch jenen ersten größeren literarischen Versuch gewonnen worden ist.

Ich hielt es darum für meine Pflicht, Ihnen, hochversehrter Herr Graf, ein fleines Wahrzeichen meines Dankes auch öffentlich aufzustellen. Und wenn je eine Gelegenheit mir passend hierzu erschien, dann däuchte sie mir bei diesem Buche gegeben zu seyn, zu bessen Ausarbeitung Sie mir in den vergangenen Frühlingstagen einen so köstlichen Mußesitz eingeräumt hatten, in Ihrem Thurnau, bessen freundliche Natur einst Wilhelm von Humboldt sessen besten und bessen unvergleichsliche Lindenallee Zean Paul für würdig erklarte, daß Fichte in ihr als dem stolzesten Laubdome seine Reden an die deutsche Nation gehalten hätte.

Augsburg, am 18. September 1853.

### Inhalt.

|                                                          | Cent |
|----------------------------------------------------------|------|
| Bur Ginleitung. Das Bolf als Runftobjett                 | 1    |
| I. Feld und Wald                                         | 23   |
| II. Wege und Stege                                       | 41   |
| III. Stadt und Land                                      | 61   |
| Erftes Rapitel. Dertliche Gruppen ber Gemeinbebilbung    |      |
| in Deutschland. Naturliche und funftliche Stäbte. Die    |      |
| großen Stäbte                                            | 63   |
| Zweites Rapitel. Die politische und die fociale Gemeinde | 83   |
| IV. Die Dreitheilung in ber focialen Ethnographie        |      |
| Deutschlands                                             | 103  |
| V. Individualisirtes Land                                | 127  |
| VI. Centralifirtes Land                                  | 153  |
| VII. Das Land ber armen Leute                            | 189  |
| VIII. Die Bolksgruppen und bie Staatengebilbe            | 233  |
| Erftes Kapitel. Zufallestaaten                           | 235  |
| Zweites Rapitel. Der Particularismus und die Groß-       |      |
| ftaaten                                                  | 245  |
| Drittes Rapitel. Die Rleinstaaterei und bie natürlichen  |      |
| Befonderungen bes Bolfsthumes                            | 253  |
| Biertes Rapitel. Die ftaatlichen Uebergangsgebilde und   |      |
| die politische Moral                                     | 270  |
|                                                          |      |

|                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| IX. Die firchlichen Gegenfäte                            | . 279 |
| Erftes Rapitel. Bolfsthümliche Myftif der Revolution     | . 281 |
| Zweites Rapitel. Die nene Macht ber Rirche               | . 289 |
| Drittes Rapitel. Das fatholische und bas protestantische |       |
| Deutschland                                              | . 304 |

Bur Ginleitung.

Das Volk als Kunstobjekt.



In Poesie und bildender Kunst zeigt sich ein merkwirdiger Drang nach Erweiterung des Kreises der darzustellenden Stosse. Es will uns nicht mehr genigen an der Darstellung von Einzelssiguren und Gruppen. War früher das Bolf als Gesammtpersönlichkeit höchstens nur leicht angedeutete Staffage, nur eine Decoration des Hintergrundes, dann wird es jest mehr und mehr eine selbständige, ja eine Hanptsigur, die sich in breiter Individualissirung in den Vordergrund von Bildern und Dichtwerken stellt. Die Gegenwart sucht in ganz anderer Weise wie irgend eine frühere Periode das Volk als Kunstobject zu fassen.

Mit bem Ausgange bes Mittelalters, in ber Zeit, in welcher bie großen socialen Rengestaltungen begannen, mit benen wir noch nicht zu Ende gekommen find, gewinnt bas Bolt bereits eine umfaffendere Geltung für bie Künftler und Literatoren. Die weit= schichtigen, gleichsam episch in's Breite gehenden historischen Bildwerke ber beutschen Malerschulen aus bem 15. und 16. Jahrhundert wurden damals äußerst figurenreich. Man begann bie Maffen zu malen. Das beutsche Bolf wird in seiner berbsten Realität mitten in die Scenen aus ber biblischen Geschichte, aus bem leben ber Beiligen und Märtyrer gestellt. Dürer, Holbein, Kranach waren nicht bloß infofern volksthümliche Maler als fie in ihrem Stul ben beutschen Bolfsgeift in einer bis babin nicht gefannten Freiheit und Natürlichkeit versinnbildeten; sie waren auch mit ihren unmittelbaren Vorgängern, Genossen und Nachsolgern die ersten, welche bas beutsche Bolf als Bolf malten. Allein sie machten tropbem bas Bolf noch nicht zum Mittelpunkte ihrer hiftorischen Bilber, sie

stellten es nur in die Peripherie berselben zur Staffage, zum reichen Schmuck. Das Bolf tritt bei diesen Meistern auf wie der Chor in der griechischen Tragödie. So getren anch die Einzelsiguren und Köpfe in den Bolksgruppen der altdeutschen Maler aus dem Leben gegriffen, ja oft in ihrer naturwüchsigen Gemeinheit geradezu von der Straße ausgelesen sind, so hat doch die Gesammtsigur des Bolkes vorwiegend nur eine typische Bedeutung. Im Einzelnen wechselt die reichste Charafteristif der Köpfe, im Ganzen sind es immer dieselben niederrheinischen, franklischen, schwäbischen Bürger und Bauern, die auf den Bildern der niederrheinischen, franklischen, schwäbischen Schule gegensatzlos, in stehenden, überlieserten Formen wiederkebren.

Aehnliches zeigt die damalige Literatur. In der Bolfsbichtung, bie sich am Ende bes Mittelalters und zur Reformationszeit ausbildet, greifen bie Dichter ihre Stoffe unmittelbar aus bem Boltsleben beraus. Die einzelnen Stände erwachen zum focialen Gelbst= bewuftfenn: bas ift in ben Bolksbüchern und ben fathrifden Lehrgedichten des 15. und 16. Jahrhunderts mit mahrhaft epoche= machender Neuheit, Kraft und Tiefe ausgesprochen. Hier an ben Pforten der neuen Zeit ahnten die Leute mit einemmale, welch ein wunderbares Kunftobject das Bolk fen. Die Reformationszeit ist auch in diesem Stücke ein Spiegel und ein Seitenbild ber Gegenwart. Sebastian Brandt geifelt in feinem Narrenschiff bie Schwächen und Gebrechen ber ganzen bürgerlichen Gefellschaft. Er macht bereits die moralische Gesammtpersönlichkeit des Volkes zum Object feines Lehrgedichtes. Die Sathrifer jener Zeit beginnen überhaupt bereits das Bolk naturgeschichtlich zu analvsiren; freilich nicht aus politischer Tendenz, sondern um eine Moralpredigt zu geben; aber bie Thatsache dieser Untersuchungen bleibt darum nicht minder be= beutungsvoll. Es ift nur erft ber Theologe Gailer von Rai= fersberg, ber fich ben Text zu feinen Predigten aus Brandt's fathrischer Naturgeschichte des Volks nimmt; im 19. Jahrhundert werben bie Staatsmänner ihre Texte in ben naturgeschichtlichen Analysen bes Bolkes suchen müffen.

Sowie die fociale Romantif des Mittelalters verblaft, wird ber Gegensatz des gemeinen Mannes zum vornehmen mit einemmale lebendig in der Literatur. Bolkslieder und Bolksbücher verbrängen die Königslieder und Helbenbücher. Narren predigen die neue Beisheit; in bem humor feiner Schwänke und Spottlieber erkennt bas Volk als Gesammtpersönlichkeit sich felbst in feiner Driginalität und Naturfraft, und Gulenspiegel wird ein Brophet ber socialen Revolution. Die "grobianische Literatur," in welcher bas geringe, bas arme, gedrückte Bolk als bas "eigentliche" Bolk gedacht ift, fordert die ausgesungene höfische und ritterliche Poesie zum Knüttelkampfe beraus und fährt siegreich mit ihrem Brügel barein. Gin Stud bes Bolkes wenigstens wird foldergestalt Runft= object, ein wunderliches Stück; die göttliche Grobheit der Sprache und Sitte bes gemeinen Mannes foll ihre poetische Naturkraft befunden; in der Verhöhnung und Parodirung des conventionellen Anstandes und des eigenfinnigen Berkommens ber höheren Stände fühlen sich die Volksschriftsteller kanibalisch wohl. Diefelben von ber Strafe aufgelesenen Gestalten mit ben gemeinen Gesichtern. welche theilweise auf den Historien- und Kirchenbildern den typischen Chor bes Boltes bilben, pflanzen sich in bem Borbergrund ber Spott- und Lehrgebichte auf. Sie broben bier als eine Schaar ber Rache, welche ben Muth und die Faust hat, bas Unrecht ber Zurückfetzung hinter Fürsten, Ritter und Pfaffen — nicht bloß in ber Kunst sondern auch in der Politik — wieder wett zu machen.

Wie in der Dichtkunst die Sehnsucht nach der Natur erst dann bei allen Sängern widerklingt, wenn die Menschen sich der Natur entfremdet haben, so kann auch die künstlerische Selbstschau des Bolkes, der poetische Genuß an dem rohen Bolksleben erst da einstreten, wo die Naivetät der socialen Zustände bereits gebrochen ist, wo die Entfremdung einer verseinerten Welt von volksthümlicher Sitte und Art bereits sociale Nervenkrankheiten, Bapeurs und Indigestionen erzeugt hat, gegen die man in dem Schlammbad einer naturwüchsigen Nohheit und Flegelei Hülfe sucht.

Die "grobianische Literatur" vom Ausgange bes Mittelalters

ist in unserer Zeit in den Dorsgeschichten, mehr noch in den Mysterien des großstädtischen Proletariats wieder aufgelebt. Solche Erscheinungen, die das Bolk in seiner ungebrochenen, unverhüllten Natürlichkeit als Kunstobject nehmen, sind entscheidend für die Entswickelung der Naturgeschichte des Bolkes. Was der Poet ahnt und schildert, das soll der Social-Politiker analysiren und janwenden.

Wie im einzelnen Menschen, so zeigt auch im Bolke bieses ruckweise Vorschreiten der Selbsterkenntniß jedesmal eine bevorstehende Krisis im Organismus an. Der Bauernkrieg machte der Lust an den Dorfgeschichten des 16. Jahrhunderts ein Ende. Da waren mit einemmale die "Grobiane" aus dem literarischen Nahmen herausgetreten und hatten wirkliche Arme und Fäuste bekommen. Die ächten "Grobiane" des 19. Jahrhunderts sind nicht mehr wie ehedem die Bauern; es sind die Arbeiter, die städtischen Proletarier. Auch sie werden aus dem bloß literarischen Rahmen noch viel entschiedener als es bisher geschehen, heraustreten. Wer aber die Gesahr am schärfsten in's Auge faßt, der braucht sich am wenigsten zu fürchten; er wird auch allezeit der Tapserste sehn.

In der Kunstthätigkeit des 17. und 18. Jahrhunderts tritt das Bolf als Kunstodject wieder in den Hintergrund. Die Zopfzeit hatte keine sociale Politik. Ihr ganzes höheres Culturleben war darum ein Zwischenakt krankhaster Reaktion. Während selbst der typische Chor der Bolksgruppen von den Historienbildern verschwindet, sind es nur noch die republikanischen Holländer, welche Art und Sitte des gemeinen Bolkes behaglich zur Darstellung bringen. Sie führen die erloschene grobianische Literatur der früheren Zeit mit dem Pinsel sort; Teniers, Ostade, Jan Steen boten dem conventionellen Wesen der Zeit Trumpf, indem sie in unvergleichlicher Naivetät Studien zur Naturgeschichte des Bolkes malten.

Allein so groß auch die Rückschritte waren, die man mit dem dreißigjährigen Krieg in der Erkenntniß und Würdigung des Bolkselebens machte, so ist doch die Brücke zwischen den socialen Untersuchungen des 16. Jahrhunderts und der Gegenwart niemals ganz abgebrochen gewesen. Im Simplicissimus und den Gesichten des

Philander von Sittewald ist noch einmal, wenn auch mit rober Sand, ber Berfuch gewagt, ein unverhülltes Naturbild bes Bolfes poetisch zu gestalten. In diese traurige Zeit, wo die Bolitik vorzugs= weise zu scholastischen staatsrechtlichen Formeln zusammenschrumpfte. wo von wirklichen Driginalzöpfen bie Grundsteine zu dem modernen. alle Realitäten bes Volkslebens überfehenben politischen Doctrina= rismus gelegt wurde, fallen nichtsbestoweniger höchst wichtige Un= fänge einer periodischen social-politischen Literatur. Als man auf Bilbern, in Lehrgebichten, Sathren, Romanen und Abhandlungen keinen Raum mehr hatte für die Zeichnung bes Bolkes, warf man wenigstens noch auf fliegende Blätter Stizzen zur Naturgeschichte bes Volkslebens bin. Die Gelehrten hatten sich einseitig bes Staatsrechtes bemächtigt: popular aber blieben bie menn auch noch fo dürftigen Fragmente zur Gesellschaftswiffenschaft. In ber Wiffenschaft bes Staates und bes Rechtes ging Griechenland und Rom voran; aber die Wiffenschaft vom Bolke in ihrer ausgeprägtesten, naturgeschichtlich analysirenden Form, ift eine neue und ureigene Errungenschaft germanischer Bölferstämme. Es lag unserm Bolfsgeiste seit Urwalds Zeiten näher, Die Sitte auszubilden als bas Geset, bas individuelle Leben ber Gesellschaft aufrecht zu halten neben und über ber ausgleichenden Gewalt bes Staates. Deutschen sind geborene Social=Bolitiker und von die fem Stand= punkte aus sind sie stets ein politisch wunderbar strebsames und rühriges Bolf gewesen. Go beleuchten jene fliegenden Blätter bes 16. und 17. Jahrhunderts, die Borläufer des modernen Journa= lismus, bie gefellschaftlichen Buftanbe ihrer Zeit von allen Seiten; von den politischen im engeren Sinne sprechen sie nur ba, wo bie religiöse Spaltung mittelbar auch so etwas wie politische Barteigruppen bei bem Bolt eingeschwärzt hatte.

Es fallen ganz neue Schlaglichter auf die Geschichte unsers öffentlichen Lebens, wenn wir die Entwickelung der deutschen Journalistik rückwärts dis zu ihren Ursprüngen verfolgen, und dabei untersuchen, inwiesern dieselbe vorzugsweise die Interessen der Gesellschaft oder des Staates durchgesprochen hat. Wir kommen

bann zu bem culturgeschichtlich bebeutsamen Ergebniff, baf unsere fociale und culturpolitische Journalistik reich war feit alten Tagen. unsere rein politische fast immer bettelarm. Für die Geschichte und Politik ber Gewerbe, bes Handels und Ackerbaues, für bie Bustände der Aristokratie und des Bürgerthums, ja des Broletariats bieten jene fliegenden Blätter immer noch eine reichlich ftromende Quelle; für bie Runde bes staatlichen Lebens eine gang bürftige. In einer Flugschrift bes 16. Jahrhunderts, bem liber vagatorum (1510), ift bereits eine Claffificirung und Schilberung von Broletarier= gruppen aus jener Zeit gegeben, welche fich ganz wie ein erfter kindischer Bersuch zu einer Naturgeschichte ber Gesellschaft ausnimmt. Man befak damals bereits ein Lexifon ber Gaunersprache, aber noch lange kein Staatslerikon. Als sittengeschichtliche Merkwürdig= feit finde ich, daß in jenem Wörterbuch taum je Spnonyma bes wortkargen Jargons vorkommen. Nur bei einem Wort überrascht ber Ueberfluß von vier Sunonymen; es ist das Wort Bordell. Man sieht, die Zeit begünstigte in allen Stücken die corporative Draanifation.

In der ungeheueren Maffe des Stoffes zur Gefellichaftstunde, welcher in ber Literatur ber beiben größten germanischen Cultur= völker, ber Deutschen und Engländer aufgehäuft ift, liegen reiche nationale Schätze geborgen, welche nur ber hebenden und ordnenden Sand bedürfen. Gine Geschichte biefer Borftubien zur Gesellschafts= funde zu ichreiben, mare eine geistige That, Die gang neue Schlaglichter auf die Geschichte unserer politischen Entwicklung werfen würde. Welche reiche und stätige Fortbildung in der detaillirtesten Untersuchung bes Bolkes von jenem mageren liber vagatorum bis an bem Riesenwerke »London labour and the London poor,« in beffen brittem Theil eben Henry Manhem die nämliche Gefell= fchaftsgruppe ber vagatores für bie einzelne Stadt London fuftematisch und mit schwindelerregender Ausführlichkeit zu behandeln begonnen hat; von jenem Gaunerlerikon auf wenigen Duodezblättern bis zu Dr. Bott's neuesten grammatischen und lexikalischen Unter= fuchungen über die Gauner= und Zigeunersprachen! Wie arm ift

bie Literatur ber Franzosen, Italiener und Spanier an solchen socialen Borstudien gegenüber ber beutschen und englischen!

In Frankreich tritt ber epochemachenbe Meister einer Conftruction ber Gesellschaft auf: Rousseau. Nicht die Untersuchung bes Volksorganismus als einer historischen Thatsache, sondern bas Bhantafiebild eines "Gefellichaftsvertrags" stellt er an die Spitze feiner neuen Gesellschaftswiffenschaft. Die sociale Bolitik wird zur focialistischen. So ist es bis auf unsere Tage in Frankreich über= wiegend geblieben; die Frangosen haben bis jetzt stets nur eine perneinende, nivellirende, nicht aber eine positive, conservative sociale Politik gewinnen können. Man halt nach einer landläufigen Auffaffung bie Deutschen für befonders idealistische Politiker, für geborene Doctrinare vom reinsten Wasser. Allein gerade in der focialen Bolitit, wo fich die Frangosen fortwährend in ihren Constructionen aus ber Luft gegriffener neuer Gesellschaftsbildungen verrennen, sind sie ohne Vergleich unpraktischer und idealistischer als der Deutsche, dem es wenigstens noch möglich ist, die that= fächlichen Volkszuftande zu erkennen und anzuerkennen.

Alls französische Sitte, französische Sprache und Kunst Deutschland beherrschte, da war es, wo der geniale Meister der politischen Doctrin, Montesquien und der Ahnherr der socialen Doctrinäre, Roussean die deutschen Auschanungen vom Bolke gleichfalls in das Ioch französischer Abstractionen schlugen. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist die Erkenntnis und Ersorschung des Bolkslebens in Deutschland am armseligsten und verachtetsten gewesen. Es war aber anch diese Zeit politisch weit trostloser als selbst die des dreißigjährigen Krieges.

Boltaire sagt: "Es gibt Hunde, die man kämmt, die man liebkost, die man mit Biscuit füttert, denen man schöne Hündinnen zum Privatvergnügen hält; es gibt andere Hunde, die man aus-hungern läßt, die man tritt und schlägt, die zuletzt ein Anatom an den Pfoten auf den Tisch nagelt, um sie bei lebendigem Leibe langsam zu seciren. War es das Verdienst oder die Schuld dieser Hunde, daß sie glücklich oder unglücklich gewesen sind?" Solche

wohlseile Epigramme über das Naturrecht der Gesellschaft schlugen ührer Zeit tieser ein als die gründlichsten Untersuchungen über die Naturgeschichte derselben. Die gewaltige Frage von der natürlichen Ungleichheit der Gesellschaftsgruppen, die nicht trotz der ewigen Menschenrechte, sondern mit und in denselben besteht, läst sich nicht mit allgemeinen moralischen Sentenzen absertigen. Za es liegt sogar eine schneidende Frivolität in jenem scheinbar von der gerechtesten sittlichen Entrüstung eingegebenen Boltaireschen Spruch; in den mit Rohheiten und Gemeinheiten gespiesten Werten dagegen, in welchen die deutschen Satzrifer des 15. und 16. Jahrhunderts das Naturrecht des niedergehaltenen Boltes naturgeschichtlich seststellen wollten, liegt ein tieser sittlicher Ernst.

Die ersten beutschen Wochen= und Monatsschriften im acht= zehnten Jahrhundert waren den englischen nachgebildet. Ihr politischer Inhalt war verzweifelt gering, und biefes fleine Brocent politischen Stoffes, welches fie brachten, ging wiederum vollständig auf in den Berichten über Land und Leute, nicht über ben Staatsorganismus. Je felbständiger sich diefe beutschen Zeitschriften entwickelten, besto einseitiger wandten sie sich bem reinen Literaturleben ber Nation au. Die historisch merkwürdigste beutsche Zeitschrift, die Horen, war ein Literaturblatt, aber nicht ohne mittelbare politische Tendenz. Man wollte ben Staatsbürger äfthetisch wieder zum politischen Menschen erziehen und kam auf dem Umweg der Literaturgeschichte wieder zur Naturgeschichte bes Bolkes. In Goethe's Got und Egmont war das Bolf wieder Kunftobject geworden; durch die Begeisterung für Shakespeare ward man wider Wiffen und Willen zu socialen Studien geführt. Den Frangosen erschien Corneille als ber Boet ber Staatsmänner, ben Deutschen Shakespeare. Corneille hat aber, gegen Shakespeare gehalten, bas Bolf gar burftig als Runftobject ausgebeutet, und die Franzosen haben keine sociale Politik.

Der größte beutsche social-politische Journalist bes 18. Jahrhunderts war Justus Möser. Es ist ganz unmöglich, sich einen französischen Justus Möser zu denken. Er steht im Gegentheil häufig den englischen Schriftskellern näher als den deutschen Schrift-

stellern seiner Zeit. Die französischen Enchklopädisten wollten nichts für wahr nehmen, als was sie mit ihren fünf Sinnen angeschaut: Möfer's gröfte Borginge murgeln gleichfalls barin, bag er ftets feine fünf Sinne offen hielt; ber Unterschied ist nur, baf bie Encuflopabiften mit ihren fünf Sinnen bas vorgefaßte naturrechtliche Suftem in bie Bolfszustände bineinschauten, mahrend Möser bie naturgeschicht= liche Eigenart bes Bolfes flar und rein berauszuschauen wußte. Darum ift er auch unfer einziger politischer Zeitungsschreiber, beffen Artikel theilweise wirklich volksthümlich geworden find, ein Eigenthum ber ganzen Nation, aufgestellt nicht nur in bem literarischen Bantheon unferes flassischen Volksschriftenthumes, sondern auch in dem buchbändlerifden der "Grofdenbibliotheken ber beutschen Claffiker." Möfer ift ber ärgste Widersacher einer abstract naturrechtlichen Bolitik. burchweg Hiftoriker und staatsmännischer Braktiker, ein Mann ber, wie seine Tochter fagt, nichts gründlicher hafte als die Spieler und Schreiber, obgleich er felbst nichts leidenschaftlicher that als - fpielen und schreiben. Er schrieb zu einer Zeit, wo bie Bolitik im engern Sinne für unsere Tagespresse noch gar nicht existirte, er schrieb feine "Batriotischen Phantasien" für bas Localblatt eines abgelegenen Winkels von Deutschland, und als er diefe kleinen, meist an ganz beschränkt locale Fragen anknüpfenden Artikel zu einem Buche sammelte, befürchtete er, sie möchten bem großen beutschen Bublifum wenig munden wegen des "erdigen Beigeschmacks" den sie aus dem Stift Denabrud mitbrächten, und ließ sich's gewiß nicht träumen, daß sie nach hundert Jahren noch in den "Groschenbibliotheken ber beutschen Claffiter" umgehen würden. Worin liegt nun ber Zauber dieser Möser'schen Bhantasien? Vor allen Dingen barin, daß Möser ber große Abnherr unferer social = politischen Literatur ist. Er hat nur Fragmente hingeworfen, aber in allen biesen Fragmenten ift ber Gedanke von dem Recht ber Gesellschaft neben dem Recht des Staates, von der ungeheuren Bedeutung ber geschichtlich überlieferten Sitte neben ber Bedeutung des allgemeinen Bernunftrechts ber leitende. Als eine naturgeschichtliche Schilderung von Land und Leuten schrieb er seine "osnabrückische Landesgeschichte" und wies dadurch der Local=

geschichtschreibung und Topographie, Die jett schon für die Begrünbung einer beutschen Social = Bolitit fo unermeflich wichtig geworben ift, einen neuen Weg. Die "Patriotischen Phantasien" sind bie vom politischen Standpunkt genialsten naturgeschichtlichen Studien aus bem beutschen Volksleben, welche wir besitzen; sie sind die Weifsa= gung bes 18. Jahrhunderts auf die fociale Wiffenschaft bes neunzehnten. Möfer war nichts weniger denn ein Künftler, aber bas Bolk behandelt feine plaftische Sand recht als ein Runftobjekt. Der moberne confervative Social=Bolitifer wird immer wieder auf Möser zurud= greifen muffen, wie ber Aefthetiter auf Shakespeare, wie ber Theolog auf die Bibel. Und es fprüht in der That ein Shakespeare'scher Beift aus ber Gebankenschärfe, bem gefunden Muttermit biefes Mannes, aus bem wunderbaren Blid für die Beobachtung und Erfassung jeder lebendigen Realität, für die Enthüllung der natürlichen und freiwüchsigen Grundstoffe im Volksleben, wie aus bem vernichtenden Spott, mit welchem er die Berkehrtheiten alter und neuer Gefellschaftszuftände geißelt.

Möser konnte von seiner eigenen Literatur-Spoche nur halb verstanden werden, denn sie war die Epoche der poetischen und künstlerischen Befreiungskämpse; diesem derben, urrealistischen Niedersachsen aber sehlte der Sinn für die ideale Entsaltung des Kunstlebens. Noch serner lag Möser der nächstsolgenden Beriode, denn sie war eine wesentlich philosophische. Hätte Deutschland jemals Beruf zur reinen Politik gehabt, so müßte es in dieser Periode gewesen sehn, die einen Möser nothwendig vergessen mußte. Die geistige Grundrichtung unserer Tage ist aber eine historische. Für und ist der prophetische Patriot von Osnabrück wieder von den Todten erstanden. Er steht mitten in den social-politischen Kämpsen der Gegenwart. Striche man das äußere, rein seiner Zeit angehörende Beiwerk in seinen patriotischen Phantasien weg, man könnte sie heute wieder als schlaghaft wirkende Tendenzartikel neuesten Datums in unsere Zeitungen einführen.

Die Blüthezeit unserer modernen philosophischen Literatur, bie Zeit von Kant bis Hegel, war im Allgemeinen keine gunftige für

die Bflege ber Wiffenschaft vom Bolke. Die welterschütternben Er= eignisse ber Revolutionszeit und ber ber napoleonischen lenkten ben Blick von der inneren Entwickelung der einzelnen Bölfer auf die große Bolitik Europa's. Wenn die Soldaten Bolitik machen, perftummt ber Social = Politiker. Deutschland war damals eben erst beraus getreten aus bem gräulichen Wirrfal lebensunfähiger poli= tischer und socialer Besonderungen, die das deutsche Reich in seiner letzten Beriode zu einem fo monftrofen Körper gemacht batten. Die Berstellung neuer und allgemeiner Grundfätze bes Staatswefens war viel wichtiger geworden als die Vertiefung in das Kleinleben bes Volksthums. Es geht burch biefe Zeit ein mächtiger Zug zum Aufbau des Allgemeinen. Einheitlichen, zur Centralifirung und Uniformirung in ber Politik, zur theoretischen Construction in ber Wissenschaft. Es war weit mehr eine Zeit ber Susteme als ber empirischen Analyse. Selbst in ber Runft, namentlich ber bilbenben, war die Läuterung der äußeren Formen und die Feststellung der allgemeinen ästhetischen Grundsätze weit bringender geboten als die Bertiefung in die unendliche Fülle neuer Stoffe.

Aber trothem machen fich in biefer Zeit ber Borarbeit zum Aufbau neuer Berfaffungs- und Berwaltungsformen bei vielen bebeutenden Männern die Zeichen bemerklich, daß dieselben die Wichtigkeit einer naturgeschichtlichen Analyse bes Volksthums wohl begriffen ober geahnt haben. Als eine merkwürdige Erscheinung in biefer Richtung will ich nur Einen Mann hervorheben, ben Philofophen Johann Jakob Wagner. Er wird uns vielfach in einem ganz anderen Lichte erscheinen als feinen Zeitgenoffen, benn wie mir bedünkt, beruht das Auszeichnende bieses Mannes weniger in bem geschloffenen Organismus feines Suftems, als in ben allseitigen Anregungen, mit welchen er bie wissenschaftlichen Strebungen einer Zukunft, die uns nunmehr zur Gegenwart geworden ist, vor= gebeutet hat. Er ift ein Brophet unter ben Philosophen seiner Zeit gewesen, wie Möser unter ben Bublicisten. Go hat er bie wissen= schaftlichen Grundzüge ber Nationalökonomie bereits zu einer Zeit instematisch conftruirt, wo für bas Stoffliche biefer Disciplin,

wenigstens in Deutschland, noch wenig ober nichts gethan war, wo man fich namentlich ben felbständigen Aufschwung ber Boltswirthschaftlehre, wie sie jett unsere ganze politische Theorie und Braris beherrscht, noch nicht entfernt träumen ließ. Er ging fogar noch weiter als wir gegenwärtig geben, indem er ben originellen Bebanten burchführte, als Seitenftud zur nationalöfonomie ein Suftem ber Privatökonomie zu ichreiben, in welchem bie Wirthichaft ber Familie in ähnlicher Weise auf ihre allgemeinen wissenschaft= lichen Grundfätze gurudgeführt ift, wie in ber Nationalöfonomie bie Wirthschaft tes Bolfes. Der Versuch mag auf ten ersten Anblick feltfam erfcheinen, allein für bie Lehre von ber burgerlichen Gefellschaft hätte namentlich eine auf die naturgeschichtliche Analyse des Volles gebaute bistorische Erforschung und Bearundung ber Brivatökonomie einen unberechenbaren Werth. Hunderte ber praktischen Bersuche, die jett zur Lösung ber socialen Wirren gemacht werben, fcblagen in bas Gebiet ber Privatökonomie ein, ohne baf wir uns immer wiffenschaftlich beffen bewuft find. Es wird diefe Disciplin nicht allezeit so brach liegen bleiben wie gegenwärtig; sie hat ihre Bufunft.

Noch überraschenber aber tritt uns die prophetische Stellung 3. 3. Wagner's entgegen, wenn wir sein Buch vom Staate zur Hand nehmen. Hier sind namentlich über den materiellen Inhalt des Staatslebens, über die Unterscheidungen der Familie, der Gesellschaft und des Staates, über die Gruppirungen und Gliederungen des Bolkes, über das Berhältniß der Bolkswirthschaft zur Staatsverwaltung und vieles Aehnliche so nene Anregungen gegeben, daß wir oft keineswegs glauben, es mit dem Duch eines Philosophen zu thun zu haben, dessen Blüthezeit bereits um mehr als ein Menschenalter hinter uns liegt, sondern mit den Untersuchungen eines Praktiters aus der Gegenwart, dessen Bolitik erfüllt ist.

In den Urstaaten des Orients fiel die Staatswiffenschaft mit allen übrigen Wiffenschaften zusammen in der Theologie "Theologie war die Eine Wiffenschaft, Cultus die Eine Kunft." Hiervon emancipirten sich die Griechen, indem sie die politische Philosophie schusen. Aehnlich erscheint in der auf das Mittelalter unmittelbar folgenden Beriode die Staatsmissenschaft als aufgegangen in der Rechtswissenschaft. Sie aus dieser verwandten Disciplin zur Selbständigkeit herauszuarbeiten, ist die noch keineswegs vollendete That der neuesten Zeit. In einzelnen Zweigen wird freilich die Staatswissenschaft immer mit der Jurisprudenz verwachsen bleiben, wie nicht minder mit der Theologie und Philosophie. Es kommt nur darauf an, denjenigen Theil, der ihr ächtestes Sigenthum ist, selbständig sestzuhalten und durchzubilden und dieser ist, im Gegensatz zu dem formellen Theile, dem Staatsrecht, der materielle, die Wissenschaft vom Bolke. Die Erkenntnis dieser Thatsache blickt aus allen Aussührungen des Wagner'schen Buches vom Staate hervor.

Gegenüber jener Beriode ber miffenschaftlichen Suftene, ber staatsrechtlichen Constructionen, ber ästhetischen Theorien, ber theologischen Streitfragen, ift nachgerade ein ungeheurer Realismus in unfer literarisches Leben eingezogen, ein Vorherrschen ber empirischen Untersuchung, welches man zu Rant's und Fichte's Zeit für Barbarei gehalten haben würde. Der philosophischen Evoche ift eine wesent= lich hiftorische gefolgt. Die unerhörten Triumphe, welche die Natur= wissenschaft auf dem Wege der Analyse gewann, haben alle anderen Disciplinen auf benfelben Weg fortgeriffen. Da mußte bie Zeit auch wieder günftig werden für die naturgeschichtliche Untersuchung bes Bolfes, für eine auf biefelbe gegründete sociale Bolitif. Ein unübersehbares Material ist in dieser Richtung seit Jahrzehnten von tausend Sänden mit wahrem Ameisenfleiße aufgebäuft worden. Leichtfertige Touristen und ernste Forscher wetteiferten bes beutschen Boltes Urt bis in's Kleinste zu erfunden und zu schildern. Es erstand eine Wissenschaft ber beutschen Sage, ber beutschen Sitte, eine neue Wiffenschaft ber Statistif.

Aber diese unendlichen Massen bes rohen Stoffes liegen großentheils noch formlos und ungeordnet durcheinander. Es gilt die gesammelten Einzelkenntnisse aus der Naturgeschichte des Bolkes nutbar zu machen für die Weiterbildung unfere Berfassungs- und Berwaltungswesens, für ben Wieberaufbau ber zerrütteten bürgerlichen Gefellschaft, es gilt diese naturgeschichtlichen Wahrnehmungen zu benuten als Schild und Schwert wider einseitige politische Barteiboktrinen, die unser politisches Leben nach einmal vorgezeichneter Schablone zurechtschneiben wollen. Dief nenne ich fociale Bolitif. Es gilt, auf ben Grund biefer naturgeschichtlichen Thatsachen bin, bie Staatswiffenschaft zu erweitern und einen felbständigen Theil berfelben als Gefellschaftswiffenschaft neben bas Staatsrecht und bie Berwaltungskunde zu stellen. Denn es ift staatsrechtlich ganz gleich= aultia, und theilweife auch aleichaultig für die Berwaltungspolitik. ob der Bauer einen Kittel trägt oder einen städtischen Rock, ob er seinen Volksdialett spricht ober nicht, ob er in seinem Familienleben bie alten Sitten bewahrt ober mit neuen vertauscht hat, ob ber Berkehr eines Landes sich auf Eisenbahnen bewegt ober auf Runft= ftragen oder auf Knüppelbämmen und Feldwegen, ob die ethnographischen Eigenthümlichkeiten ber Bevölkerung sich nach großen Maffen fondern ober nach kleinen Gruppen, ob das Land, in beffen Gränzen bie Staatseinrichtungen zur Geltung gebracht werben follen, Bergland oder Flachland, Feldland oder Waldland, Ruften- oder Binnenland ist. Das öffentliche Recht fucht die allgemeinen Grund= fätze auf, welche über biefen natürlichen Befonderungen von Land und Leuten stehen. Es wird aber doch eine todte, unpraktische Abftraction bleiben, wenn es nicht zugleich auf bas berechtigte Wefen biefer Befonderungen felbst gegründet ift.

Die sociale Politik, indem sie von dem gesammten Culturbild einer Bolkspersönlichkeit ausgeht, ruht darum auch auf weit breiterer Basis als die bloße Bolkswirthschafts = Bolitik. Die Nationalökono= mie ist nur eine Hülfsdisciplin zur Wissenschaft der Gesellschaft, denn sie untersucht wohl die materiellen Zustände des Bolkes, allein das ideale Moment der volksthümlichen Sitte, welches die Gesellschaftskunde voran stellt, liegt außerhalb des Kreises ihrer Berechnung. Die unwägdare, unmeßbare, trozdem aber doch als eine gewaltige politische Macht vorhandene Sitte des Bolkes bildet den eigensten

Stoff ber Untersuchung für die Naturgeschichte bes Bolfes als Grundlage einer focialen Bolitif. Im Gegenfatz zu einer früheren Zeit. welche die feste Basis des Zählens, Messens und Wägens im Staatsbaushalt über Gebühr vernachläffigte, scheint aber ber an fich fo löbliche Eifer, mit welchem man jetzt diese Dinge betreibt, bald wieder in's Extrem überschlagen zu wollen, indem die ganze Runft ber Staatsverwaltung in die einseitige Function einer kaufmännischen Buchführung verkehrt zu werden broht. Und vor den ungeheuern Rablenreihen, welche gegenwärtig unfere Zeitungen wie unfere publicistischen Schriften erfüllen, barf man wohl zu Zeiten erschrecken: benn hinter ihnen lauert oft der trügerische Gedanke, daß mit diesen Ziffern zugleich die Kenntniß ber öffentlichen Zustände gegeben sen; hinter ihnen verbürgt fich bereits nicht felten die politische und fittliche Retzerei, welche die Mehrung des materiellen Nationalwohl= standes als einziges Ziel bes Bolks = und Staatslebens fett. Man verwechselt eben hier die national=ökonomische Bolitik mit der socialen Politik. Dem entspricht auch die einseitige Richtung, welche die Statistik genommen hat. Denn ber große und ruhmwürdige Eifer, mit welchem in den letzten Jahren diese Wissenschaft in Deutschland selbständiger herausgearbeitet worden ist, hat zumeist entweder der Ergründung der Staatshaushalte, ober der Aufflärung über Sanbels= und Gewerbeverkehr, ber Bolkswirthschaft im allgemeinen Sinne gegolten. Dagegen ift für bie in beglaubigten Bahlen und zeitgeschichtlichen Schilderungen festgestellte Runde bes Bolfslebens nach seinen örtlichen Gruppirungen, bes Gemeindewesens, ber Gestaltungen ber Stände und Berufe im Rleinen und Einzelnen noch weit weniger geschehen. Das heißt: wir besiten wohl gute Anfänge jur Statistif bes Staates, aber noch feineswegs zur Statistif ber bürgerlichen Gefellschaft, zur Statistif ber Bolfswirthschaft, aber nicht ber Naturgeschichte bes Volkes. Denn die allgemeine Finanzstatistik ist für die Wissenschaft vom Bolke zwar eine sehr schätzbare abgeleitete, aber keineswegs bie vollauf ausgiebige ursprüngliche Quelle. Soll biefe noch in ihrer ersten Entwickelung begriffene Wiffenschaft einen urkundlich beglaubigten Boben ber Thatfachen erhalten, dann muß namentlich mit der specielleren Landeskunde, mit der Gau= und Ortsgeschichte eine durchgreifende Statistik des so vielgestaltigen deutschen Gemeindelebens in Berbindung treten.

Wie fich ber allgemeinen Geschichtschreibung bie Specialaeschichte gegenüberstellt, so gewinnen wir bier neben ber allgemeinen Statistif einen neuen Begriff ber Specialstatistik. Wo jene bei ben Staaten und Provinzen stehen bleibt, ba hat biefe bis auf jebes einzelne Dorf und Gehöfte herabzugeben. Wir verlangen von ihr beispielsmeise: Tabellen über Ab- und Runahme ber Bevölferung ber einzelnen Dörfer und Gauen, etwa in ben letten brei ober vier Jahrhunderten; Aufzeichnung über Stand, Beruf, Charafter, Sitten und Bräuche ber Bewohner ber Gemeinden ober Gemeindegruppen; furze Rotizen über Gemeindevermögen. Güterreichthum und Gütereintheilung, Rutzungen, Gerechtsame und Laften; eine furze Stizze ber Flurmarkungen; die prägnantesten Broben merkwürdiger Flur= namen: Angaben über die firchlichen Zustände 2c. Unfere geschicht= lichen Topographien geben selten bis auf die neueste Zeit, geben meist nur bie politische, nicht bie Culturgeschichte ber einzelnen Stäbte und Dörfer, und wenn sie auch alles bief vereinigten, so ist boch bis jetzt in ben meisten beutschen Ländern die Statistif bes Besitstandes ber einzelnen Gemeinden und seiner Formen, der Gerecht= fame, Laften u. bal. nur in ben Aften, nicht in Büchern zu finden gewesen. Und endlich von einer bis auf einzelne Gemeinden her= untergebenden gesellschaftlichen Charafteristik ift überall noch kaum eine Spur vorhanden. Auf folder Lokalstatiftit aber beruht baupt= fächlich die "Landeskunde" in der vollwichtigsten Bedeutung des Wortes und eine folde urfundliche und in's Einzelnste gebende Landeskunde ift wiederum die reichste und reinste Quelle für die Wiffenschaft ber Gefellschaft.

Im Allgemeinen muß man aber bennoch sagen, daß in den letzten Jahrzehnten die Borarbeiten zur Naturgeschichte des Bolkes und zur Gesellschaftskunde wie ein mächtiger Strom über uns hereingebrochen sind. Fast jeder Literaturzweig hat in den mannichschaften Formen sein Theil dazu beigetragen. Als die belletristische

Breffe bes jungen Deutschlands bie afthetischen Brincipienfragen fattsam burchgearbeitet batte, stabl sich mit ber socialen Frage Die Bolitif in die Schöngeisterei binein. Als die jungbegel'ichen Philofopben mit ihren religionsphilosophischen Consequenzen zum äußersten Rande gekommen waren, wandten sie sich zu den socialen und cultur= politischen. Die Armuth und bas Elend bes Bolkes hat bie Männer ber Kirche zu reichen naturgeschichtlichen Studien bes Bolkslebens geführt, und die "innere Miffion" ift nicht bloß eine Miffion ber Rirche, sondern auch der conservativen Social = Politik. Deutschland war der theoretischen Constructionen müde; da fing man an, sich wieder für die großen materiellen Intereffen zu begeiftern, für Zollund Sandelsfragen, Industrie, Nationalökonomie, Regelung ber Auswanderung, Abbülfe ber Armennoth. Aber überall lauerte die fociale Frage im hintergrunde; man forberte bie naturgeschichtliche Unalufe des Volksthumes oft ohne daß man es merkte. Die fociale Frage war bas eigentliche Salz auf biefem trockenen Brobe ber materiellen Interessen. Darin bekundete sich recht ber mächtige Zug ber Zeit, daß felbst ganz fernstehende missenschaftliche und literarische Strebungen boch wieder zulett ber Befellschaftstunde bienftbar werben mußten. Mit bem Studium ber beutschen Grammatif mußte für die Erforschung unserer Sitten, Sagen und Rechtsalterthümer eine neue Epoche anbrechen. Die Finanzwissenschaft führte zur Nationalöfonomie, die Nationalöfonomie zur Wiffenschaft vom Bolfe. Die Socialisten wollten die historische Gesellschaft theoretisch vernichten und bewirkten dadurch, daß die Untersuchung der natürlichen Gesellschaftsgliederungen erst recht im Geiste der empirischen Analyse aufgenommen wurde.

Der moderne Roman, die populärste und zukunftreichste Dichtungsform der Gegenwart mußte sich mehr und mehr zu einer Charakterzeichnung des Bolkes und der Bolksgruppen gestalten, wo früher nur von den einzelnen Helden die Rede war. Das Bolkspielt jest eine entschieden größere Rolle als Kunstobjekt denn je zuvor. Kaulbach malt Bölkerzeschichte, wie man vordem einzelne historische Personen und Gruppen gemalt hat. So verstand auch

Nottmann, der größte Landschaftsmaler unserer Zeit, den Charakter eines ganzen Landstrichs auf seinen großartigen Landschaftsfresken darzustellen, wo man sich vordem mit einem kleinen Fragmente aus einer solchen Charakteristik begnügt haben würde. In der Oper ist der Chor, das Bolk, musikalisch gleichberechtigt geworden mit dem einzelnen Helden, und die Ensemblenummern verdrängen mehr und mehr den Sologesang. Das Bolk in seinen Gruppen und Gliedern wird zum ästhetisch bedeutsamsten Helden in der ganzen modernen Kunst.

Die gefeiertsten Männer ber Wissenschaft haben es nicht verschmäht, in der Journalistik unserer Tage die großen socialen Culturfragen aufs mannichfaltigste zu erörtern. Die fociale Bolitif beginnt allmählig der ganzen deutschen Zeitungspresse einen eigenthümlichen Charafter zu geben. Bis etwa gegen bas Jahr 1844 handelte man hier die Vorstudien zur Gesellschaftskunde noch in ziemlich objectiver Weise ab; die literarischen und religiösen Zeit= fragen dominiren noch vielfältig; aber mit jenem Zeitpunkt bricht bas bestimmte focial politische Interesse entschieden durch, bis es im Jahr 1848 plötlich wieder wie weggefegt erscheint. Es war aber auch nur ein Schein, benn gleichviel welche Bartei in jenen Revolutionstagen gesiegt haben würde, wir wären boch aus ber innern Nothwendigkeit unfers Nationalcharafters zuletzt wieder auf bem Weg angekommen, wo wir burch die Reform ber Gesellschaft ben Staat zu reformiren und neuzubauen gesucht hatten, aber nie und nimmer umgekehrt nach frangofischer Art die Gesellschaft burch ben Staat.

In den Jahren 1848 und 49, wo das Staatsrecht von allen Dächern gepredigt wurde, war die bentsche Journalistis verhältniße mäßig minder einslußreich als vorher, obgleich sie zum Erschrecken in die Länge und Breite gewachsen war. Die Macht der Presse war an die Parlamente und Bolksversammlungen übergegangen. In England oder Frankreich würde ohne Zweisel das Umgekehrte eingetreten, die Macht der Presse würde gewachsen sehn mit der Macht der Parlamente. Die "Deutsche Zeitung" von Gervinus

ging zu Grunde, weil sie sich drei Jahre lang ausschließlich mit der reinen Politik beschäftigen wollte. Nicht das angewandte Staatsrecht, sondern die angewandte Sittengeschichte gibt der deutschen Journalistik ihren eigenthümlichsten Reiz, ihr wahrhaft nationales Colorit. In den wildbewegten Tagen einer gewaltigen großherzigen Auswallung der ganzen Nation konnte der "Rheinische Merkur" als rein politisches Organ ein nationale Macht sehn. Hätte man ihm aber Lebenskrist für ruhigere Zeiten gegönnt, er wäre gewiß an demselben organischen Herzschler gestorden wie später die "Deutsche Zeitung" — er wäre langweilig geworden. In Frankreich wird man es nicht begreisen können, warum ein politisches Blatt zu Grunde gehen müsse, lediglich weil es ein rein politisches Blatt sehn. Aber in dem centralistrten Frankreich ist der Staat der hundertarmige Riese, die Gesellschaft der Zwerg; in Deutschland ist es umgekehrt.

Die Deutschen sind kein unpolitisches Bolk; sie find ein ent= idieben und fast ausschlieklich social-politisches. Der alten Schule. bie blok von den Berfassungsfragen einerseits, andererseits von der Conjecturalpolitif zehrt, will bas freilich nicht in ben Ropf. Die alte Schule erkennt nur eine Politik bes Rechtes ober ber Diplomatie (wie man in ben fleinen Staaten noch häufig glaubt, nur ein Jurift ober Diplomat könne Minister werden), keine Politik ber Sitte. Man belaufche aber bas beutsche Bolf bis zum bilbungslosesten gemeinen Mann abwärts, und man wird finden, daß Aleinbürger, Bauern und Tagelöhner in ben Fragen ber materiellen Intereffen, bes Gewerbslebens, ber Gefellichaftsglieberung burchschnittlich ein gesundes Urtheil, ja fogar einen vorweg festgeprägten Parteistandpunkt haben. Die Naturgeschichte bes Boltes faffen sie mit inftinktivem Berftandniß vortrefflich auf. Social-politische Bar= teien gibt es im beutschen Bolke, sehr entschiedene nach rechts und links, nicht fünftlich eingeimpfte, sondern naturwüchsige. Das rein politische Parteiwesen ist bagegen noch niemals bei unserm gemeinen Mann angeschlagen, und wer sich nicht burch die merkwürdigen culturgeschichtlichen Winke in ber neuesten Entwicklung unserer

gesammten Wissenschaft, Kunst und Literatur von der Wahrheit des Satzes überzeugen lassen mag: daß der Deutsche ein geborener Social-Politiker sen, der kann sich in jeder Stadtschenke und Dorffneipe eines andern belehren lassen. Dort kannegießern die Leute bloß, sosern es sich um ein streng politisches Thema handelt, das gegen über die socialen Gebrechen, Bedürsnisse und Forderungen ihres Standes und Gewerbes, über die großen Tagesfragen der Arbeit, des Corporationswesens, der Gemeindeverfassung, der Familienzucht, der Sitte im öffentlichen Leben, über die naturgesschichtlichen Eigenthümlichkeiten der sie umgebenden Volksgruppen sprechen solche beutsche Naturalisten der Social-Politik nicht selten wie ein Buch, oder vielmehr gescheider wie ein Buch.

Die Erfassung bes Volkes als Kunstobjekt foll aber in biefer gegenwärtigen Zeit nicht bloß bem Künstler gewonnen senn, sondern ebensowohl, ja noch in weit reicherem Make, bem Staatsmann und bem politischen Schriftsteller. Sat fich ber Bolitiker in bes Bolfes Wefen nicht eingelebt, wie ber Rünftler in feinen Stoff, weiß er sich die Individualitäten des Volksthumes nicht als ächte Runstobjekte plastisch abzurunden, bann wird er in aller seiner Staatsweisheit boch immer nur mit ber Stange im Rebel berumschlagen. Die naturgeschichtliche Analyse bes Boltslebens aber führt bazu, daß uns das Volk zulett in feiner plastischen Berfönlichkeit recht wie ein harmonisches Kunstwerk erscheinen muß. Wie aller naturwissenschaftlichen Untersuchungen böchste Aufgabe babin geht. bas Weltall als einen in sich vollendeten harmonischen Organismus zu erkennen, als einen Kosmos, so müßte es auch zuletzt mit allen naturgeschichtlichen Untersuchungen bes Volkes geschehen. Es ist eines ber stolzesten Riele ber Gegenwart, die Welt als ein in fich felbst befriedigtes, freies, harmonisches Kunstwerk zu begreifen; fo wird es auch eines ber stolzesten Ziele ber Gegenwart werben, benfelben gewaltigen Gedanken in unferm engeren Rreife zu wieberholen und auch das Bolk allmäblig naturgeschichtlich zu begreifen und barzustellen als ein geschloffenes Runftwerk, als ben Rosmos ber Bolitik.

I.

Feld und Wald.



Will sich ber Politiker ben innigen Zusammenhang zwischen Land und Leuten verbeutlichen, so kann er gleich von der einsachsten, änßerlichsten Betrachtung des Landes ausgehen. So ist der ganz triviale Gegensat von Wald und Feld von größter Wichtigkeit für die sociale Ethnographie. In Deutschland besteht dieser Gegensat noch in seiner ganzen Ausdehnung, wir haben noch einen wirklichen Wald; England dagegen hat so gut wie keinen wirklichen kreien Wald mehr, keinen Wald, der sociale Bedeutung hätte: das durch sind eine Menge der schärssten Unterschiede deutschen und engslischen Volksthumes von vornherein mit Nothwendigkeit vorgezeichnet.

Bei jeder entscheidenden Bolksbewegung in Deutschland wird fogleich dem Walde der Prozek gemacht. Ein groker Theil der Bauern lebt in steter geheimer Fehde mit den herren bes Walbes und ihren Gerechtsamen; gundet ein Revolutionsfunke, bann ent= brennt bei diesen Leuten vor allem "der Krieg um den Wald." Das aufftändische ländliche Broletariat fann feine Baricaben bauen. feine Königsschlösser niederreißen; aber es verwüstet statt bessen ben berrichaftlichen Wald, benn biefer Wald ift in feinen Augen bas Zwing-Uri der großen Gerren neben den schutlosen Aeckerchen des fleinen Landmannes. Siegt bann die öffentliche Autorität wieder über die empörten Massen, so hat sie allemal nichts eiligeres zu thun, als ben Proceg, welchen man bem Wald gemacht, wieder zu annulliren, die Schuthriefe beffelben, welche man zerriffen, wieder in Kraft zu feten. Diefes Schauspiel wiederholt sich, je nach bem Beifte ber Zeit modificirt, in allen Jahrhunderten unferer Beschichte, und es wird auch wohl noch Jahrhunderte lang in immer neuen Formen wiederkehren.

Die Erhaltung, die erneut verbriefte Schützung des Waldes, ist gegenwärtig wieder eine Tagesfrage, und in den deutschen Kammern sind in den letzten Jahren gewichtige Worte zu Gunsten des Waldes von nationalösonomischem Standpunkt aus gesprochen worden. Es wird jetzt wieder populär, dem armen geschundenen Walde das Wort zu reden. Der Wald hat aber nicht bloß eine wirthsichaftliche sondern auch eine socialspolitische Bedeutung. Wer aus politischem Liberalismus den Unterschied zwischen Stadt und Land leugnet, der sollte auch, nach englischem Muster, den Unterschied zwischen Feld und Wald wegzubringen suchen. Wo ein Gemeineigenthum des Waldes neben einem Privateigenthum des Feldes sortbesteht, da wird es in alle Ewizseit keine rechte sociale Gleichheit im Volke geben. Der Wald repräsentirt die Aristokratie in dem Bilde der Bodencultur; das Feld das Bürgerthum.

Die Zugeständnisse, welche von den Regierungen in Sachen der Waldrodung, der Wildhegung, der freigegebenen Waldnutzungen zc. gemacht werden, bilden einen ziemlich genauen Gradmesser für das siegreiche Vordringen aristokratischer oder demokratischer Zeitstimmungen. Im Jahr 1848 ward gar manches mächtige Stilck Wald geopfert, um ein kleines Stilckhen Popularität damit einzukaufen. Jede Revolution thut dem Wald weh; das Feld wird sie unsberührt lassen, wosern sie sich nicht selber erwürgen will.

Nach dem 2. December 1851 begünstigte man im Essäs wieder das Strenlaubsammeln in den Wäldern, um den Staatsstreich populär zu machen. Das war klug calculirt; denn der nimmer ruhende Krieg um den Wald kann der Regierung ein mächtiger Hebel zur Einwirkung auf eine Bolksschicht werden, die im allgemeinen gar schwer herumzukriegen ist. Die Concession des Streulaubes und des allgemeinen Stimmrechts sind ein und derselbe Akt bonapartistischer Staatsklugheit, nur auf verschiedene Bolksklassen zielend. Es ist die sociale Politik, die selbst hinter den Walddäumen und unter dem rothen raschelnden Laub des letzten Herbstes lauert. Seltsamer Ring von Ursachen und Wirkungen! Der unmäßige Andau der Kartossel hilft nicht wenig dazu, dem modernen Staate das

Proletariat auf ben Hals zu schaffen; aber dieser selbe Kartoffelbau, ber dem kleinen Bauern das Stroh entzieht, treibt ihn in den Wald, damit er dort die verwelkten Blätter als Streu für sein Bieh suche, und gibt so wieder der Staatsgewalt ein Mittel an die Hand, auf Grund der wunderlichen historischen Ruine unserer Waldeigenthumsgerechtsame, einen mächtigen Theil des Proletariates zu zügeln!

Der Wald gilt in ber beutschen Volksmeinung für bas einzige große Besitzthum, welches noch nicht vollkommen ausgetheilt ift. Im Gegensatz zu Acker, Wiese und Garten bat Jeber ein gewiffes Recht auf ben Wald, und bestünde es auch nur barin, baf er nach Belieben in bemfelben berumlaufen fann. In bem Recht ober ber Bergunstigung bes Holzlefens und Laubsammelns, ber Biebhut, in ber Bertheilung bes fogenanten Loosholzes aus Gemeindewäldern u. dal. liegt ein nabezu communistisches Herkommen historisch begründet. Wo hat sich bergleichen fonst noch erhalten außer beim Balb? Das ift die Burgel gang eigenthümlich beutscher socialer Bustande. In der That, der Wald ift bei uns noch nicht vollstänbig ausgetheilt. Darum greift jeber politische Agitator, ber bem Bolte vorerft ein kleines Stud "Wohlstand" als bas handgelb auf ben verheißenen Wohlstand quand meme auszahlen möchte, flugs zu bem Wald. Am Wald und an nichts anderem könnt ihr bem beutschen Bauern ben Communismus praftisch bemonstriren.

Es ist auch geschichtlich nachweisbar, daß der Gedanke des Privatwaldbesitzes bei den deutschen Bölkern erst spät und allmähelich aufgekommen ist.

Walb, Weibe, Wasser sind nach einem uralten deutschen Rechtsgrundsatze gemeine Augungen aller Markgenossen. Der Spruch von Wald, Weide und Wasser ist noch nicht ganz vergessen beim Volke. So bestätigt uns eine schwach dämmernde Erinnerung, eine halb verklungene Sage, welche das gemeinsame Anrecht auf allerlei Waldnutzung wie eine vom Ansang der Tage her in Kraft stehende naturrechtliche Thesis betrachtet, die Ergebnisse der historischen Forschung, denen zusolge die Idee der Gütergemeinschaft des Waldes eine ächte altgermanische war. Auf diesem Wege könnten wir dann

aber auch wieder zu dem weiteren Resultat kommen, daß die Gütersgemeinschaft nur ein einzigesmal consequent verwirklicht worden sen, nämlich — am und im Urwalde.

In aufgeregten Tagen hat man wunderschöne Berechnungen auf's Papier gebracht über die Barcellirung bes Waldbodens zu kleinen Ackerstücken für die Armuth. Das Bapier ist geduldig, und es liest sich so idullisch, so behaglich, wenn uns vorgerechnet wird. wie man aus bem farg ertragenden Waldboden Sunderte von aller= liebsten kleinen Landgütchen herausschneiben könne, auf welchen bie Proletarier zu einem zufriedenen patriarchalischen Farmerleben sich niederlassen würden. Es sind auch praktische Versuche in dieser Richtung nicht ausgeblieben. Aber statt bas Broletariat zu verminbern zog man es burch folche Bermehrung ber bäuerlichen Rleinmirthschaft erst recht herbei. Probirt geht über studirt. Die Leute hätten Gott banken follen, bag ber Wald fast allein noch nicht par= cellirt ift; nun parcellirten fie gar ben Walt, um ben kleinen Bauer unter die Arme zu greifen! Der arme Bauer mußte ja in vielen Gegenden Deutschlands verhungern, wenn die herkömmlichen Wald= nuten nicht eine feste Leibrente für ihn wären.

Daß in Dentschland der Gegensatz von Wald und Feld noch so allgemein seststehet, daß wir noch eine ganze Gruppe förmlicher Waldländer haben, ist ein großer Trost für den Social-Politiser. Ein Bolf welches noch den offenen, gemeinheitlichen Wald neben dem im Privatbesitz abgeschlossenen Felde besitzt, hat nicht bloß eine Gegenwart sondern auch noch eine Zukunst. So ist in Rußland's undurchdringlichen Wäldern, deren inneres Dickicht nach den Worten des Dickters Mickiewicz ein so tieses Geheimniß ist, daß es das Ange des Jägers so wenig kennt, wie des Fischers Auge die Meerestiese, die Zukunst des großen Slavenreiches verbürgt, während uns ans den englischen und französischen Provinzen, die gar keinen ächten Wald mehr haben, ein schon halbwegs ausgelebtes Volksthum entzgegenschaut.

Die nordamerikanischen Freiskaaten mit ihrer vom rohen Masterialismus zersetzten Gesellschaft mit ihrem wunderlichen Gemisch

eines jugenblichen und eines erstarrten Bolkslebens würden rasch ihrem Untergange entgegeneilen, wenn sie im Hintergrunde nicht den Urwald hätten, der ein frischeres, kräftigeres Geschlecht für das rasch sich auslebende Küstenland großzieht. Die Wildniß ist das große ruhende Baarkapital, auf dessen Grundlage die Nordamerikaner noch lange die kecksten socialen und politischen Speculationen wagen können. Aber wehe ihnen, wenn sie dieses Stammkapital selber auszehren würden!

Der beutsche Wald mit seinen Gerechtsamen und Servituten ist ein lettes verkörpertes Stück Mittelalter. Nirgends liegen Die Trümmer bes feudalistischen Elementes noch offener zu Tage als in ben Forstordnungen; ber Wald allein sichert bem Landvolke - ächt mittelalterlich — eine von der Hetziagt der Concurrenz und der Barcellenwirthschaft unberührte Beistener zu feiner Eriftenz. Darum verkehren die Demagogen ben Krieg "um" ben Wald so gerne in einen Krieg "gegen" ben Wald; sie wissen, bag man zuerst ben Wald niederhauen muß, wenn man mit dem Mittelalter in Deutschland aufräumen will. Darum kommt ber Bald bei jeder Bolksbewegung am schlimmften weg. Und wenn man in unserm raschen Jahrhundert durchschnittlich einen fünfzehnjährigen Zwischenraum von einer Revolution bis zur andern gelten laffen will, so braucht ein ordentlicher Waldbaum viel längere Zeit um auszuwachsen; wenig= stens wird ber unermefiliche Berluft, ben bas Jahr 1848 burch Berschleuderung, Plünderung und muthwillige Zerstörung von Wald= eigenthum gebracht hat, bis zu biefer Frist auf natürlichem Wege gewiß noch nicht wieder ausgeglichen sehn.

In Anhalt-Deffau wurde im vergangenen Jahr durch eine Berordnung dahin entschieden, daß alle Eichen, die auf Privatgrund stehen, dem alten Herkommen gemäß, landesherrliches Eigenthum bleiben. Der Gegensatz von Feld und Wald ist dadurch als ein ganz ideeller gefaßt; auch der vereinzelte Waldbaum ist sich sich wach Wald und hat Waldrecht, wie in entwaldeten Gegenden die Bauern einen vereinzelt stehen gebliebenen Waldbaum häusig noch mit dem Titel ihres "Gemeindewaldes" auszeichnen.

Die Männer ber Staatswirthichaft führen ben Beweis, baf unfer gegenwärtiger Waldbestand zur Befriedigung bes Holzbedarfs feinesmegs zu groß, eber zu gering ift. Die principiellen, bie politischen Feinde des Waldes aber gablen uns die alliährlich sich mehrenben Erfatsstoffe bes Holzes vor und beuten siegesgewiß auf die nicht mehr ferne Zeit, wo man gar feine Balber mehr brauchen wird, wo man alles Walbland in Ackerland verwandeln kann, damit jede Scholle in den civilifirten Staaten Europa's auch einen Menschen ernähre. Diefer Gebanke, jeben Fleck Erbe von Menschenhänden umgewühlt zu sehen, hat für die Bhantafie jedes natürlichen Menschen etwas grauenhaft unheimliches; ganz besonders ift er aber bem germanischen Geifte zuwider. Es wäre alsbam Zeit, daß ber jüngste Tag anbräche. Emanuel Geibel hat biefes natürliche Grauen vor bem äußersten Daß ber absoluten Civilisation in feinem Gedichte "Mythus" fymbolifirt. Er schafft fich eine Sage von bem zum Rnechtesbienst gefesselten Dämon bes Dampfes. Erst bann wird biefer seine Bande sprengen und mit seiner im Rern ber Erbe schlummernden titanischen Urfraft die Erde selber zertrümmern, wenn einmal der ganze Ball überzogen sehn wird mit dem Zaubernetse ber Eisenbahnen. Bis dahin werden auch alle Wälder in Ackerland umgewandelt feun.

Es ist eine matte Defensive, welche die Fürsprecher des Waldes ergreisen, wosern sie lediglich aus ösonomischen Gründen die Erhaltung des gegenwärtigen mäßigen Waldumsanges sordern. Die socialpolitischen Gründe wiegen mindestens eben so schwer. Haut den Wald nieder und ihr zertrümmert die historische bürgerliche Gesellschaft. In der Bernichtung des Gegensatzes von Feld und Wald nehmt ihr dem deutschen Volksthum ein Lebenselement. Der Menschlebt nicht vom Brode allein. Auch wenn wir keines Holzes mehr bedürsten, würden wir doch noch den Wald brauchen. Das deutsche Bolt bedarf des Waldes wie der Mensch des Weines bedarf, obgleich es zur Nothdurft vollkommen genügen mag, wenn sich ledigslich der Apotheker eine Viertelohm in den Keller legte. Brauchen wir das dürre Holz nicht mehr um unsere äußeren Menschen zu

erwärmen, dann wird dem Geschlecht das grüne, in Saft und Trieb stehende zur Erwärmung seines inwendigen Menschen um so nöthiger sehn.

In unfern Waldbörfern — und wer die beutschen Gebirge burchwandert hat, der weiß, daß es noch viele ächte Walddörfer in unferm Baterlande gibt - find unferm Bolksleben noch bie Refte uranfänglicher Gefittung bewahrt, nicht bloß in ihrer Schattenseite fondern auch in ihrem naturfrischen Glanze. Nicht blog bas Wald= land, auch die Sandbünen, Moore, Beiden, die Felfen= und Gletscherstriche, alle Wildnif und Wüstenei ist eine nothwendige Erganzung zu bem cultivirten Welbland. Freuen wir uns, bag es noch fo manche Wildniff in Deutschland gibt. Es gehört zur Kraft= entfaltung eines Bolfes, bak es bie verschiebengrtigsten Entwickelungen gleichzeitig umfasse. Ein burchweg in Bilbung abgeschliffenes, in Wohlstand gefättigtes Bolk, ift ein tobtes Bolk, bem nichts übrig bleibt, als daß es sich mit sammt seinen Herrlichkeiten selber ver= brenne wie Sarbanapal. Der ausstudirte Städter, ber feiste Bauer bes reichen Getreibelandes, bas mögen Männer ber Gegenwart fenn, aber der armselige Moorbauer, der raube, zähe Waldbauer, das find die Männer der Zufunft. Die Lehre von der bürgerlichen Gefellschaft ift wesentlich die Lehre von der natürlichen Ungleichheit ber Menschen. Ja in biefer Ungleichheit ber Gaben und Berufe wurzelt die höchste Glorie der Gesellschaft, denn sie ist der Quell ihrer unerschöpflichen Lebensfülle. Wie bie See bas Rüftenvolk in einer gewissen roben Ursprünglichkeit frisch erhält, so wirkt gleiches ber Wald bei ben Binnenvölkern. Weil Deutschland so viel Binnen= land hat, barum braucht es fo viel mehr Wald als England. Die ächten Waldbörfler, die Förster, Solzhauer und Waldarbeiter sind der fräftige, derbe Seemannsschlag unter uns Landratten. Rottet ben Wald aus, ebnet die Berge und fperrt die See ab, wenn ihr Die Gefellschaft in bem gleichgeschliffenen Universalismus ber Geiftesbilbung nivelliren wollt. Wir feben wie ganze gefegnete Länder, benen man ben schützenden Wald geraubt, den verheerenden Fluthen ber Gebirgsmaffer, bem ausbörrenben Obem ber Sturme verfallen

find, und ein großer Theil Italiens, des Paradieses von Europa, ist ein ausgelebtes Land, weil sein Boden keine Wälder mehr trägt, unter deren Schutz es sich wieder verjüngen könnte. Aber nicht bloß das Land ist ausgelebt, auch das Volk. Ein Volk muß absterben, wenn es nicht mehr zurückgreisen kann zu den Hintersassen in den Wäldern, um sich bei ihnen neue Kraft des natürlichen, rohen Volksthumes zu holen. Eine Nation ohne beträchtlichen Waldesesst ist gleich zu achten einer Nation ohne gehörige Meeresküsste. Wir müssen den Wald erhalten, nicht bloß damit uns der Dsen im Winter nicht kalt werde, sondern auch damit die Pulse des Volkslebens warm und fröhlich weiter schlagen, damit Deutschland deutsch bleibe.

Die Bewohner ber beutschen Waldbörfer haben fast burchweg ein ungleich originelleres, frischeres geistiges Gepräge als bie ber reinen Feldbörfer. Sier steht meift mehr feifter Wohlstand grell neben größerer Entartung ber Sitten als bort. Die Waldbörfer find oft fehr arm, aber ein eigentliches Proletariat sitzt weit ent= schiedener in den reinen Feldbörfern. Die letteren sind volkswirthschaftlich, bie ersteren social-politisch von größerer Wichtigkeit. Der Waldbauer ift rober, händelfüchtiger, aber auch luftiger als ber Feldbauer; es wird oft ba ein genialer Lump aus ihm, wo aus bem schwerfälligen Feldbauer ein herzloser Beizhals geworden wäre. Die Erhaltung ober Bertilgung ber alten Bolkssitten und Trachten folgt nicht fo fehr bem Gegenfatze von Bergland und Flachland, als dem von Waldland und Feldland, wofern man unter jenes auch die Beiden, Moore und andere wüste Gegenden einbegreift. Das Waldland ist ber Beerd ber volksthümlichen Runft. Ein Dorf ohne Wald ift wie eine Stadt ohne historische Architekturen, ohne Denkmäler, ohne Runftsammlungen, ohne Theater und Ronzerte, furz ohne gemüthliche und äfthetische Anregung. Der Wald ift ber Turnplatz ber Jugend, oft auch die Festhalle der Alten. Wiegt bas nicht mindestens ebenso schwer als bie ökonomische Holzfrage? In dem Gegenfatze von Felbland und Waldland tritt die einfachste und natürlichste Vorstufe bes beutschen socialen Individualismus zu

Tage, ber ein Segen ber Nation ift, während ber politische Partikularismus ihr Fluch.

Die Zopfzeit hatte kein Auge für ben Wald, fie hatte entiprechend auch tein Berftandniß für bas Naturleben im Bolksthum. feine Ahnung von den natürlichen focialen Befonderungen. Sie verfette die fürstlichen Luftschlöffer überall in beutschen Gauen aus ben waldigen Bergen binaus in das entwaldete Flachland. Runft ber Zopfzeit war aber auch eine fast durchaus undeutsche. Den Künstlern bes Zopfes war ber Wald zu unordentlich in ber Anlage. zu buckelig in den Formen, zu dunkel in der Farbe. wird als ein flaches Beiwerk ber Landschaft in ben Hintergrund geschoben, während die Landschaftsmaler ber vorhergegangenen großen Runstveriode ihre Waldbilder so recht aus der Tiefe der Waldein= famkeit beraus gemalt haben. Rein Rünftler romanischen Stammes hat den Wald gemalt wie Ruisdael und Everdingen; sie feten sich in ihren besten Bilbern geradezu mitten in's Dickicht hinein. Bouffin und Claude Lorrain haben großgrtige Studien am Wald gemacht. Ruisdael aber kann ben Wald von Kindesbeinen an auswendig wie das Vaterunser.

Die französisirte Hagedorn-Gleim'sche Lyrik singt Waldlieder, als ob sie auf's Hörensagen hin sich nach dem Wald sehne. Da kommt mit dem wiedererweckten Shakespeare, der des Waldes Herrslichkeit tieser als Alle poetisch ausgekundet hat, die englische Gartenkunst, die Nachbildnerin der freieren Waldnatur, nach Deutschland; gleichzeitig schlägt Goethe den ächten Waldton in deutscher Dichtung wieder an, und von dem Augenblick, wo den Poeten der Waldnicht mehr zu undredertlich erschienen ist, erscheint ihnen auch das derbkräftige Bolksthum nicht mehr zu unsauber und struppig zur künstlerischen Gestaltung. Der herrliche neueste Wiederausschwung der Landschaftsmalerei knüpft sich aus engste an die erneute Bertiefung der Künstler in das Waldstudinm. So musicirten auch zur Zeit, da Goethe seine besten Lieder dichtete, Mozart und Hahdn, als ob sie's "den Vögeln abgelausscht," nämlich den Vögeln im Walde, nicht wie eine neueste Zweigschule romantischer Miniaturpoeten den

Bögeln, die in vergoldeten Käfigen im Salon ihr frankes Lieb schlagen.

Der Wald allein läft uns Culturmenichen noch ben Traum einer von der Bolizeiaufficht unberührten verfönlichen Freiheit genießen. Man kann ba boch wenigstens noch in bie Kreuz und Quere gehen nach eigenem Gelüften, ohne an die patentirte allgemeine Beerstrafe gebunden zu febn. Ein gesetzter Mann tann ba noch laufen, fpringen, flettern nach Bergensluft, ohne daß ihn die alt= fluge Tante Decens für einen Rarren halt. Diefe Trummer ger= manischer Waldfreiheit sind in Deutschland fast überall glücklich gerettet worden. Bolitisch freiere Nachbarlander, wo die fatalen Abgäunungen ber fessellosen Wanderlust aar bald ein Ende machen. fennen sie nicht mehr. Was hilft bem nordamerikanischen Grokskädter feine Polizeilofigkeit in ben Straffen, wo er nicht einmal im Wald ber nächsten Umgegend frei umber laufen kann, da ihn bort die gräulichen Fenze bespotischer als ein ganzes Regiment Constabler überall auf den geweisten Weg bannen? Was helfen ben Engländern ihre liberalen Gesetze, ba sie nur eingebegte Barke, ba sie kaum noch einen freien Walt haben? Der Zwang ber Sitte ift in England und Nordamerika einem beutschen Manne unerträglich. Da bie Engländer ja nicht einmal mehr ben freien Wald zu fchätzen wiffen, so ift es kein Wunder, daß sie fordern, man solle zu bem Eintrittsgelt, welches man für Theater= und Concertbesuch bezahlt, auch noch einen schwarzen Frack und eine weiße Halsbinde mitbringen. Deutschland hat eine weit größere Zufunft ber socialen Freiheit als England, benn es hat fich ben freien Walb gerettet. Den Wald ausrotten fonnte man vielleicht in Deutschland, aber ihn sperren, das würde eine Revolution hervorrufen. In dieser beutschen Walbfreiheit, die fo fremdartig aus unfern übrigen modernen Einrichtungen hervorlugt, liegen mehr bestimmente Ginfluffe auf unfer höheres Bilbungsleben, und namentlich auf die romantische Stimmung in bemfelben, als mancher sich träumen läßt. Unferm speciell großstädtischen Leben merkt man es bann wieder in taufend Bugen an, wie weit sich ber achte Walb von biefen Städten

zurudgezogen hat, wie entfremdet bie Bevölkerung bem Balt geworben ift.

Den freien Wald und bas freie Meer hat bie Boefie mit tief= finnigem Wort auch ben beiligen Wald und bas beilige Meer genannt. und nirgends wirft barum biefe Seiligkeit ber unberührten Natur ergreifender, als wo der Wald unmittelbar dem Meer entsteigt. Wo ber Wogenschlag bes brandenden Meeres mit den rauschenden Wipfeln ber Bäume zu einem Symnus zusammenbraust, aber anch in bem lautlofen mittägigen Schweigen bes beutschen Gebirgswalbes, wo ber Wanderer, meilenweit von jeder menschlichen Riederlassung entfernt, nur ben Schlag bes eigenen Herzens in ber Rirchenstille ber Wildnif hört, ba ist ber rechte heilige Wald. Doch selbst für ben freien, beiligen Walt gibt es in Deutschland Brachtstücke polizeilichen Humors. Wenn man auf ber Infel Rügen in ben von ben Nordbeutschen als eine Art Urwald gepriesenen uralten Buchenforst ber Granit tritt, so leuchtet bem Wanderer an einem mächtigen Baumstamm ein Placat entgegen mit ber Inschrift: bag man in Diesem Wald nur umbergeben burfe in Begleitung eines fürstlich Buthufischen Forstauffebers zu 5 Sar. Die Stunde. Die Schauer eines Urwaltes in forstpolizeilicher Begleitung zu 5 Sgr. Die Stunde genießen, bas kann boch nur ein geborener Berliner.

Es ist eine seltsame Begriffsverwirrung, wenn Viele die Waldsrodungen in dem Deutschland des 19. Jahrhunderts noch wie ein Urbarmachen des Bodens, wie einen Act der inneren Colonisation ansehen, durch den das gerodete Stild überhaupt erst der Cultur gewonnen würde! Der Wald ist für uns nicht mehr die Wildnis, aus der wir in's geklärte Land hinausstreben sollen, sondern eine wahrhaft großartige Schutzbege unserer eigensten vollsthümlichen Gesttung. Den Waldboten roden heißt bei uns nicht mehr ihn urbar machen, sondern nur eine Cultursorm des Bodens mit einer andern vertauschen. Wer den Werth einer Bodencultur nur nach den Procenten ihres Reinertrags schätzt, der wird freilich Waldssächen roden wollen, um sie "urbar" zu machen. Wir schätzen aber die verschiedenen Formen der Bodencultur nicht bloß nach ihrem materiellen,

fondern auch nach ihrem ibeellen Werthe ab. Die Verschiedenartigkeit der Bodenculturform ist eine der tiefsten Wurzeln unseres Neichthums an individuellen socialen Bildungen, und damit der Lebensfülle unserer Gesellschaft selber.

Der Wald stellt ein aristofratisches Element in ber Bobencultur bar. Er gilt mehr burch bas was er repräsentirt als burch bas was er producirt. Nur ber Reiche kann Waldwirthschaft treiben, ja oft ist nicht einmal ber Reichste reich genug bagu, und ber Staat als der Inbegriff des Nationalreichthums ist darum mit Recht der erste und gröfte Waldbefiter. Für die Gegner ber Erhaltung eines großen geschlossenen Grundbesites wird der Wald allezeit der ärgste Stein bes Anftoges fenn, benn mit bem Walbe wird fich niemals eine auch nur scheinbar ausgiebige Barcellenwirthschaft burchführen laffen. Beim Feldbau läßt sich über die Bortheile der Kleinwirth= schaft streiten, wer aber bas Armselige eines in's Kleine getriebenen Waldbaues nicht sehen will, der muß sich geradezu die Sände vor bie Augen halten. In bem Mage als ber Waldban in's Rleine gearbeitet, b. h. als er ausschlieklich barauf hin angelegt wird, aus möglichst geringem Kapital in möglichst kurzer Frist die größtmögliche Rente berauszuschlagen, verliert ber Wald seinen historischen Charafter, seine ideelle Bedeutung für die sociale und afthetische Erziehung bes Bolts, für die Individualifirung ber Gefellschaft.

Deutschland sondert sich nicht in der Weise in Felds und Baldland, daß etwa ein Theil sast außschließlich der Baldcultur, der andere dem Feldbau gewidmet wäre. Der Gegensatz von Feld und Bald existirt vielmehr überall, er durchkreuzt die natürlichen Scheisdungen von Bergs und Flachland und individualisirt solchergestalt den Boden des gesammten deutschen Neiches in einer Weise, wie sich dessen siehen Anderes Land Europa's rühmen kann. Dazu stellt sich Feldbau und Baldwirthschaft an sich wieder in allen möglichen besrechtigten Formen dar. Die ganze Scala von der Spatencultur bis zu den größten geschlossenen Gütern ist auf deutschem Boden in den mannichsaltigsten Exempeln durchgesührt und in den Formen der Baldwirthschaft sind wir noch weit particularistischer als in

unferer politischen Wirthschaft. In dieser beispiellosen Individualisserung ber Bodencultur ift nicht nur die wunderbar reiche Glieberung unserer Gesellschaftszustände vorgebildet, sondern auch der eigenthümlichen Biegsamkeit, Bielseitigkeit und Empfänglichkeit deutsicher Geistescultur und Gesittung die natürlichste Wurzel gegeben.

Deutschland hat durch die in neuerer Zeit aus Gründen ber Noth ober furzblickender Dekonomie immer weiter getriebene fünst= liche Ummandlung der foliden Laubholzhochwaldungen in proletarifche Nabelholzwälder mindeftens ebenfoviel von feinem eigenthumlichen Waldcharafter verloren als durch die völlige Rodung ungebeurer Waldflächen. In ben alten Forftordnungen wird auf ben Schutz ber Eichen mit Recht ein befonderes Gewicht gelegt. Selbst ber beutsche Reichstag beschäftigte sich in biesem Sinn bereits im 16. Jahrhundert mit ber "Bolzsparkunft." Die wenigen Waldculturarten, welche einigermaßen eine Barcellirung zulaffen, wie etwa bie örtlich vorkommende Haubergswirthschaft, wo auf demfelben Areal in periodischem Wechsel Waldbau und Ackerbau getrieben wird, ober bie im Geldpunkte fo rafch ergiebige Gichenschälwirthschaft, biefe wenigen, ber Barcellirung gunftigen Wirthschaftsarten beben an fich icon ben Begriff bes Walbes in unferm Ginne auf. Gin Eichenschälmalb, ber, sowie er einigermaßen fräftig in's Holz treibt, auch bem Wanderer alsbalb nur bunne abgeschälte Stämmchen mit verborrten Laubresten entgegenstreckt, unterbrochen von dem bazwischen wuchernden fümmerlichen Raumbolz von Safelheden und Sainbuchen, ein Sauberg, in welchem Feld= und Waldeultur vollständig burch einander geworfen wird, ift eigentlich gar kein rechter Wald mehr. Das werthvollste, anderweit durchaus noch nicht zu ersetzende Werkholz ber maffiven Eichen = und Buchenftamme, biefer eigenste Schatz bes Walbes, kann nur ba erzielt werben, wo eine reiche Corporation, bie hundert Jahre lange auf Zinsen warten kann, ben Waldbau betreibt.

Die alte Zeit hatte einen richtigen Instinct von diesem aristokratischen Charakter des Waldes, indem sie denselben zum privilegirten Tummelplatz fürstlicher Lust erkor und das Waidwerk adelte,

obaleich es beim Licht einer philosophischen Studirlampe befeben. boch eigentlich gar so etwas nobles nicht ift, wenn sich ein in ber änftersten Berfeinerung ber Sitte glanzenber Sof zeitweilig in Die Barbarei bes Urwalbes zuruckzieht und in ber instematischen Rachbildung des roben Jägerlebens gleichfam die Uranfänge der Civili= fation von vorn wieder burchbuchstabirt. Um keinen Titel wurde von beutschen Reichsfürften erbitterter gestritten als um ben eines "Reichsoberjägermeifters." Die centralifirende Bewalt bes Ronigthums erprobte sich auf frankisch = beutschem Boben am ersten und entschiedensten in der Errichtung von Bannforsten. Des Rönigs Wald fand von ba an unter einem böberen und wirksamern Schutze als unter bem bes gemeinen Rechtes. Ein eclatanteres griftofratisches Brivilegium als das der Bannforste ist gar nicht benkbar, und boch hat es Deutschland biefem Privilegium zu banken, bag es noch so grun bei uns aussieht, daß unsere Berge nicht entwaldet sind wie die italienischen, daß Land und Bolf nicht ausgelebt und ausgetrocknet ist, daß noch so ungeheure Waldstrecken als geschlossenes Gange fpater in die Bande bes Staates übergeben fonnten.

Aber an diese aristokratische Waldlust knüpfte sich auch die mittelalterige Waldthrannei. Die Waldbäume und das Wild wurben schonender behandelt als die Saatfelder und die Bauern. Wollte ein bespotischer Herr ben Bauer recht empfindlich zuchtigen, bann schickte er ihm das Wild über ben Hals, und die Jagd, welche das Wild erlegen follte, zertrat noch, was biefes nicht gefreffen hatte. Der Rrieg um ben Wald brangte bem Bauersmann am ersten und ent= schiedensten die Frage auf nach der Berechtigung der Brivilegien der Aristofratie. Bon G. A. Burger besitzen wir ein Gebicht welches bas nackte Recht ber Arbeit bem historischen Standesrecht in fo schneibender Weise entgegensetzt, daß man es, wenn es heute erschiene, ohne Ameifel als ein communistisches confisciren würde. Diese alte Brobe moderner focial=bemokratischer Boesie greift aber für jene Zeit ganz charafteristisch ihr Thema aus bem "Krieg um ben Bald;" fie führt den Titel: "ber Bauer an seinen durchlauchtigsten Thrannen." Weil ber fürstliche Jäger ben Bauer unter bem hurrah ber

Jagd durch das zerstampste Saatseld getrieben, darum kommt der Baner in dem Gedicht mit einemmal zu der kritischen Frage: "Wer bist du, Fürst?"

Die fürchterlichen Strafen, mit welchen im Mittelalter Forftfrevler und Wildbiebe bedroht waren, erklären fich nur als ber Musfluß ber Erbitterung zweier um ben Walb friegführenden Barteien. In biefem Kriege mar bas Stanbrecht erflärt. Der Wildbieb fühlte fich in seinem Recht, wie ber Birat, beide wollen keine gemeinen Wir stellten oben den Wald mit dem Meere gusam= men: Die frühere barbarische Bestrafung der Biraten läuft gleichfalls parallel ber graufamen Züchtigung ber Walbfrevler. Der lettere glaubt noch immer häufig genug, daß er nur ein durch Gewalt ihm entructes Eigenthumsrecht mit Lift und Gewalt sich wiederhole. Es gibt ganze Dörfer, ganze Landstriche in Deutschland, wo bie Sitte beute noch Wildbieberei und Holzfrevel scharf unterscheidet von gemeinen, beschimpfenden Berbrechen. Ginen Sasen in ber Schlinge zu fangen, ift für biefe Bauern fo wenig etwas entehren= bes, als für einen Studenten ben Nachtwächter zu prügeln. Darin steckt ber uralte Hintergebanke bes "Krieges um ben freien Walb." Im Walbe weiß bas aufgestachelte Landvolf in bewegter Zeit ben Staat ober auch ben einzelnen großen Grundbesitzer an einer empfindlichen Seite zu packen. Wir faben, wie im Jahr 1848 ausgebehnte Walbichläge sustematisch verwüstet — nicht geplündert wurden; man hieb ben Walt nieder und lief bie Stämme absicht= lich liegen und verberben, man brannte ihn ab, um mit jedem Mor= gen weiter verbrannten Waldes höhere Zugeständnisse zu erzwingen. Die alte Tradition bes Rrieges um ben Wald war wieder einmal lebendia geworden.

Und vieser ewige Unruhestister Wald, ber aber, wie bemerkt, bei ben Unruhen selber immer am schlimmsten wegkommt, ist boch zugleich ein so mächtiger Schutzwall historischer Ueberlieserung. Nicht bloß ein altes Bolksthum, auch die ältesten Reste geschichtlicher Denkmäler hat er uns schirmend bewahrt. Biele der merkwürdigsten alten Namen sind in den Benennungen der Waldreviere uns erhalten

geblieben, und wenn einmal bie beutsche Sprachwissenschaft mit bem Durchforschen ber Dörfer= und Städtenamen fertig geworben ift, bann wird fie fich ben Namen ber Waldreviere, Die meift weit weniger gewechselt haben, wie die ber Feldmarken, als einer neuen, reichen Quelle zuwenden. Fast nur unter dem Schutze des Waldesbickichts find die Ringwälle jener Bölker, welche in einer vorhistori= fchen Zeit in unfern Gauen gefeffen, bazu bie Graber und Opferftätten unserer Borfahren als älteste Denkmale für bie Begenwart erhalten worden. Und während man im Namen einer rein industriellen Cultur Die beutschen Bälder vertilgen möchte, haben sie allein in ihrem Schatten bie früheften rebenden Zeugen vaterländischer Industrie uns bewahrt. In den mittelrheinischen Waldgebirgen findet man häufig auf abgelegenen Sügelföpfen, fern von Bächen und Wafferlauf, große Schlackenhaufen. Es find bief bie Stätten ber uralten vielleicht als Sand = ober Trethütten betriebenen "Wald= schmieben," von benen unfere Belbenfage fingt, bie Stätten ber ersten roben Anfange unserer seitbem fo mächtig entfalteten Gifeninduftrie. Go hebt bie alteste Runde bes beutschen Fabritwefens, wie unferer gangen Gesittung bei bem Walbe an.

Jahrhunderte lang war es eine Sache des Fortschrittes, das Recht des Feldes einseitig zu vertreten; jetzt ist es dagegen auch eine Sache des Fortschrittes, das Recht der Wildniß zu vertreten neben dem Rechte des Ackerlandes. Und wenn sich der National-ökonom noch so sehr sträubt und empört wider diese Thatsache, so muß der Social-Politiker trotzdem beharren und kämpfen auch für das Necht der Wildniß.

II.

Wege und Stege.



In der Urwildnis robet der erste Siedler: er schafft den Gegensatz von Feld und Wald und hebt damit das Berhältnis von Land und Leuten über die Linie der uranfänglichen bestialischen Natürlichkeit. Nur wo Feld und Wald ist, da ist feste Siedelung, da bildet der Boden selbst die Basis organischer Gesellschaftszustände.

Später hebt sich aus der allgemeinen Form der Siedelung der Gegensatz von Stadt und Land heraus. Hiermit verknüpft sich eine sociale Revolution, eine Umwandlung des Naturlebens des Bolses, wie die Gegeneinanderstellung von Feld und Wald eine solche Umwandelung zur Folge hatte. Die größten Cultursfragen des germanischen Alterthumes lausen in der Thatsache der Nodung und Colonisirung des Landes, in der Herausbildung des Gegensatzes von Feld und Wald als in ihrem Brennpunkte zusammen; die größten Culturfragen des Mittelalters in der Herausbildung des Gegensatzes von Stadt und Land. Hierdurch bestimmen sich die zwei entscheidenden historischen Spochen in der älteren Naturgeschichte des deutschen Bolses.

Es wird aber ber Wiberstreit dieser Gegensätze niemals ganz erledigt, sie bleiben slüssig bis das Bolk selber abstirbt, denn sie bedingen die zum Leben berechtigende innere Mannichsaltigkeit seiner Bildungen.

Das Berhältniß der Leute zum Lande ist aber seit dem Mittelalter schon um deswillen ein ganz anderes geworden, weil das Land selbst nicht mehr das nämliche ist, weil die früheren Länderindividuen zu Ländermassen geworden sind, die einzelnen Städte zu Städtegruppen, weil sich in ausgedehntestem Maße

Dörfer in Städte und bafur wieder Städte in Dörfer verwandelt haben, weil die Grofffabte, als wefentlich moderne Gebilbe, eine Centralisation im Städteleben hervorgerufen haben, die ber Umbilbung ber Länderindividuen zu Ländermaffen entspricht. messen bas Land mit einem neuen Makstabe. Die Länder wurden größer und bie Erbe kleiner. Die Leute find näher gusammenge= rückt. Daburch ift ein anderes Land, find andere Leute geworben. Die Robung ber Wildnif und bie Scheidung von Stadt und Land individualifirte urfprünglich Länder und Bölter; die Erschließung ber neuen großen Bertehrswege und Bertehrsmittel, biefe moderne Colonifirung im großen Style nicht ber Länder, sondern der Erde, fast wieder mit eherner Sand zusammen, was burch jene Gegenfätze auseinandergetrieben war. Und boch bestehen jene Gegenfätze fort, im Mafistab verändert, nicht aber in der Art. Zuerst tam bie oceanische Schifffahrt, bann tamen bie Runftstragen, bann Dampfichiffe und Gifenbahnen.

Bei ben Bauern hat fich bereits ein Sagenfreis ber Gifen= bahnen gebilbet. Sagenfreise entstehen fonst bekanntlich kaum mehr im modernen Leben. Allein wo bem Bolke eine neue Wunderkraft so bämonisch gegenübertritt wie bei ben Eisenbahnen, ba schafft es fich auch noch neue Sagenfreise. Es abnt die Umwälzung unferer gefammten Gefittung, unferer ganzen Gefellschaft, welche burch bas neue Berkehrswesen früher ober später eintreten muß; ber Bauer insbesondere abnt, daß er neben der Eisenbahn nicht der alte Bauer bleiben tann. Bielverbreiteter Bauernglaube ift es, baf bie Eisenbahnen nach einer bestimmten Frist wieder plötlich verschwinden würden, wie sie plötslich gekommen seben; ihre Frist ist gleich ber, welche ber Teufel ben Leuten vergönnt, die sich ihm zur Bewinnung irbifcher Benuffe verschrieben haben. Im Babifchen geht die Sage, bag beim Anhalten ber Gifenbahnen an ben groferen Stationen jedesmal Giner fehle, ben ber Teufel für feinen Lohn genommen habe, und im Elfaß mußte im Jahre 1851 von ben Ranzeln wider ben Gifenbahnaberglauben gepredigt werben.

In diefer naiven Form spricht sich bes Bolkes Uhnung von

ber Thatsache aus, daß das moderne Verkehrswesen nicht nur ein neues Land schaffe, sondern auch neue Leute. Jeder aber fürchtet sich ein Anderer zu werden, und wer uns unsere Sigenart rauben will, der erscheint uns weit eher wie ein Gespenst des Satans, denn wie ein guter Geist.

Man sagt verschiebenen Tiroler Gemeinden nach: sie hätten in alter Zeit ihre Straßen absichtlich nicht an den Bergen her, sondern über die Berge geführt, damit die Reisenden und ihr Geld recht lange im Land bleiben und die Fuhrleute gehörig für Borsspannpserde zahlen möchten. Das gemahnt an die Politik deutscher Bostverwaltungen, welche unbedenklich auch die krumme Linie als die kürzeste zwischen zwei Bunkten annahmen, wenn es galt, einem im geraden Wege liegenden auswärtigen Postbesitzer ein paar Kreuzer Transitporto abzuzwacken, und die Briese möglichst lang im eigenen Bezirk zu behalten.

Es stedt aber auch ein tieferer Sinn hinter jener angeblichen Braris ber Tiroler.

Als man in alten Zeiten Straßen baute, individualisirte man bas Land; die Straße schuf eine Masse neuer Ansiedelungen, neue Städte, neue Dörfer. Wenn wir dagegen heutzutag die ächt modernen Straßen, nämlich Chaussen, Eisenbahnen und Dampfschifflinien anlegen, so centralisiren wir das Land; diese Straßen ruiniren die kleinen Städte, schaffen dagegen den großen einen riesigen Zuwachs an Macht und Ausbehnung.

Der Fußweg, der Feldweg, die alte Heerstraße führten die Städte ins Land hinein; unsere neuen wunderbaren Straßenbauten des Weltverkehrs führen die Stadt zur Stadt und — das Land in die Stadt. Darum war es im Geiste des mittelaltrigen Wegsbaushstems durchaus nicht widersinnig, die Reisenden auf möglichst langer Linie im Lande herumzusühren.

Ich greife ein schlagendes Beispiel aus tausenden heraus: die große natürliche Berkehrslinie des Rheinstroms. Im Mittelsalter rief diese Wasserstraße Dutzende von kleinen Städten zu selbstständiger Blüthe. Der Fluß war dermaßen mit Zöllen aller Art

belastet, die Güterbewegung auf demselben vielsach so gesahrvoll, daß man nene mühselige Umwege zur Rechten und Linken, durch den Einrich, über den Hunsrück zc. aufsuchte, und dennoch nährte der Berkehr die kleinen Städte an der Wasserstraße neben den großen. Jetzt sind fast alle Schranken gesallen, eine Dampsslottille fährt tagtäglich stromab, stromauf, die Zahl der Reisenden ist tausendsach gewachsen, und — der Bersall jener kleinen Städte frist von Jahr zu Jahr um sich; nur einzelne große Mittelpunkte heben sich in derselben reißenden Progression, in welcher jene sinken. Häuser, die in einzelnen solcher kleineren Städte vor 40 Jahren mit einem Auswand von 30,000 Gulden erbaut wurden, sind seit der vollen Eröffnung der Dampsstraße sür 3000 feil, und sinden doch keinen Käuser. Tausend Reisende sehen sich jetzt im Borübersahren an den schönen armen Städten satt, in welchen sich früher hundert Reisende satt zehrten.

So geht es mehr ober minder in gang Deutschland.

Bu allen Zeiten find alte große Sandelsftragen verobet, und neue Wege führten ben befruchtenben Reichthum bes Weltverkehrs andern Gegenden zu. Aber jedesmal war es auch nicht bloß ein wirthschaftliches, sondern zugleich ein politisches und sociales Er= franken, welches baburch über bie verlaffenen Gegenden verhängt wurde. Die Zeit heilt, aber Jahrhunderte waren bier zur Seilung oft immer noch eine zu kleine Zeit: Gine fo gründliche, fo allge= meine und so reißend schnell burchgeführte Umlegung aller großen Berkehröftragen, wie sie mit ber Bollendung ber europäischen Eisenbahnnetse vollendet sehn wird, ist aber noch nicht erhört worden, so lange die Welt steht. Es werden freilich nicht, wie bei der Beränderung der Handelswege am Ausgange des Mittelalters, einzelne große Städte ruinirt werben, wohl aber find gabllose kleine Städte, volkreiche Fleden und Dorfer bem allmählichen Rränkeln, Abmagern und Absterben eben fo sicher geweiht, als sich ben großen Städten eine immer unförmlichere Corpulenz ansetzen wird.

Darin liegt eine europäische Rrifis.

Die Begemonie ber großen Städte über bas Land ift eine ber focialen Kernfragen unferer Zeit. Gie erschüttert gegenwärtig ben hundertjährigen Bestand von Englands gesellschaftlich = politischen Institutionen, fie fchlägt die frischeste Rraft bes frangösischen Boltsthumes in Banden, sie ift bas bunkle Gespenft ber beutschen focialen Butunft. Die kleineren und mittleren Städte waren bie Wiege bes felbständigen Bürgerthums, Die Riefenstädte find Die Wiege bes felbständigen Proletariats. Diefe Riefenstädte zerstören aber die kleinen — buchstäblich sowohl als bilblich — mit des Dampfes Rraft und Gile. Und je breiter fich die Thore ber Stadt bem Lande öffnen, um fo unzugänglicher verschließt sich bas Innere bes Landes mit seiner verjüngenden Naturfraft ber Stadtbevölkerung. Diefe centralifirende Rraft ber neuen großen Straffenlinien offenbarte sich aber nicht erst bei ben Eisenbahnen, sie begann ihre Wirkung bereits bei ber Durchführung bes großen modernen Landstraffenshiftems zu zeigen, welches man seiner Zeit nicht minder wie jett bas Eisenbahnnet als ein Wunderwerk angestaunt hat.

Die große Reform bes Straßenbaues im 18. Jahrhundert fällt zeitlich ziemlich genau zusammen mit den durchgreisenden modernen Resormen der Staatsverwaltung. Die neu erstehende centralisirte Bureausratie konnte damals mit keinem segensreichern Werke ihre weltgeschichtliche Mission beginnen als mit der Centralisirung des maßlos zersplitterten Berkehrs durch die allgemeine Durchsührung des gleichsam neu wieder entdeckten Kunststraßenbaues. Die großen Straßenanlagen aus dem letzten Biertel des vorigen und dem ersten des lausenden Jahrhunderts sind das stolzeste Denkmal der berechtigten Bureausratie.

In einem Katechismus der Bolfswirthschaft für Schulkinder fanden wir, daß unter anderm den nationalökonomischen ABC=Schützen zu beweisen gesucht wird, wozu überhaupt Beamte nutz sepen? Die Schüler werden zu diesem Zweck von dem Katecheten vor allen Dingen auf die Landstraße geschickt. Das ist sehr treffend.

Napoleon, der friegerische Heros ber Bölfercentralisation, ahmte bas alte Rom nach auch in der Anlage riesiger Stragenbauten.

Und Nom hatte in der That bei seinen Straßenanlagen ganz dasselbe Princip versolgt wie die neueste Zeit mit ihrem Eisenbahnnetz; es baute möglichst gerabsinig von Stadt zu Stadt, quer durch über Bergrücken und Flußlinien; denn es baute Straßen, nicht um die eroberten Länder ins Einzelne zu beleben, sondern um sie allesammt direct nach Nom zu sühren. Darum kounte das individualisirende dentsche Mittelalter die Trümmer dieser Heersstraßen der römischen Centralisation größtentheils nicht mehr brauchen, und wo auf unsern deutschen Karten ein Kömerweg verzeichnet steht, da läuft seit vielen Jahrhunderten häusig nicht einmal ein Fußpfad mehr die gleiche Linie.

Napoleon liebte es, seine Chaussen mit Pappelreihen einzufassen. Die alten Bonapartisten am linken User des deutschen Oberrheins zeigen uns heute noch mit Stolz die langgestreckten Pappelzüge, welche die Eintönigkeit der Stromlandschaft dis unterhalb Mainz so auffallend erhöhen, mit der Bemerkung, daß der Kaiser viele derselben persönlich anzulegen besohlen habe. Die Pappel ist das ächte Sinnbild der von außen her aufgedrungenen Centralisation; sie ist der unisormmäßige Baum, den man in Neihen aufmarschiren lassen kann gleich einer Paradeordnung von Soldaten.

Im 18. Jahrhundert hatte man ausgezeichnete Straßen gern mit Linden bepflanzt, dem volkthümlichsten deutschen Waldbaume, dem Baume, in welchem unsere Vorsahren die Romantik des Waldes in den traulichen Frieden des Dorfes übersiedelten, wenn sie ihn auf den Marktplatz pflanzten, auf den Tanzrasen, neben das Bild des Schutzheiligen und — auf den Kirchhof, zugleich dem altherskömmlichen stolzen Schmuck der Auffahrten zu Burgen und Klöstern, wie der Burgs und Klosterhöse.

Als die Burgen des deutschen Adels sich in Herrenhäuser verwandelten, ward es gleichsam eine Sache der Etikette, dieselben durch stolze Lindenalleen vor bürgerlichen Brunkgebäuden auszuzeichnen. Diese Alleeanlagen, die sich oft meilenweit ausdehnten, sind culturgeschichtlich höchst wichtig, denn sie weckten zuerst die Lust der großen und kleinen Herren am Kunststraßenbau. Indem der begüterte Abel feinen Rittersitzen einen neuen Schmud, ein neues Symbol feiner herrschaftlichen Bürde gründete, ebnete er damit ahnungslos die Wege für jene neue Zeit, Die seine alte Stellung vernichten follte. Die alten Fürsten und Ebeln schützten ihre Alleen, eben weil diese ihnen vorzugsweise ein aristokratisches Wahrzeichen waren, mit einem Nachbruck, ber oft zum Despotismus wurde. Der Markaraf Friedrich Wilhelm von Schwedt, bessen ausgedehnte und zahlreiche Alleen eine beutsche Berühmtheit gewonnen, foll jeden Schulzen, in beffen Bezirk ein Baum zerstört worden ober auch nur ausgegangen war, eigenbändig mit dem Stocke gezüchtigt haben. Der Bauersmann aber begann in fpäterer Zeit einen Krieg gegen biefe Alleen, wie er ihn gegen ben herrschaftlichen Wald begann. Hunderte von Dörfern processiren heute noch mit den Ebelleuten wegen der Ausrottung der bereits so stark gelichteten Ueberreste ber gutsberrlichen Alleen; und zwar nicht immer beghalb, weil Schatten und Wurzelwerk ber alten Bäume ben angränzenden Aeckern schaden, sondern oft bloß darum weil ber Bauer sie nicht leiben mag als ein Denkmal bes alten aristokratischen Regiments mit seinen Leistungen und Lasten. Mancher hundertjährige schattenreiche Baumgang dieser Art ist im Jahre 1848 bem "Bolfe" zum Opfer gefallen. Aber noch ehe bie Bauern ben Alleen zu Leibe gingen, hatte schon die Bureaufratie eine beträcht= liche Bahl berfelben zerftort. Sie hatte keinen Sinn für ihren monumentalen Werth und faßte nur ben in der Regel armseligen Ertrag ber Fällung für bas Budget in's Auge. So wurden 3. B. schon am Ausgang bes 18. Jahrhunderts die großartigen Alleen bei bem banreuthischen Schloß und Rlofter Simmeltron, welche in Süddeutschland nicht minder berühmt waren wie die des Markgrafen von Schwebt im Norden, im eben erwachten modernen Rangleieifer gegen einen Erlös von baaren taufend Gulben niedergeschlagen! Statt ber altfränkischen Linden und Raftanien nahm die Bureaufratie - bewuft ober unbewuft, aber jedenfalls gang in ihrem eigensten Geiste - Die napoleonische Vorliebe für Die Bappel an und zerftörte mit ben endlosen Bappelalleen bie individuelle Schonheit von hundert deutschen Landschaftsbildern. Es that uns von Riebl, Land und Leute.

Herzen wohl, als wir vor einiger Zeit im preußischen Staatsanzeiger eine energische Berfügung an die Berwaltungsbeamten lasen, gerichtet gegen den centralisirenden Unfug des maßlosen Anpflanzens von Pappeln an den Landstraßen.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts waren es zuerst einige kleinere Staaten, die sich mit der Einführung des neuen Kunststraßenbaues hervorthaten. Und zwar sagt man, daß die erste moderne Chausse gerade von zwei sehr kleinen Kleinstaaten, Dettingen-Spielberg und der Reichsstadt Nördlingen, angelegt worden sey. Es liegt ein eigener Humor in diesem Umstand. Iene Staaten ahnten die gewaltige politisch-centralisirende Macht eines vollendeten Straßenschstemes nicht, sie ahnten nicht, daß sie doch eigentlich nur die Wege ebneten, damit ihre eigene Souveränetät desto geschwinder auf denselben zum Land hinaussahre.

Selbst einige geistliche Fürsten zeichneten sich bamals burch Straßenbauten aus; fie ahnten noch nicht die Politik Gregor's XVI., ber keine Eisenbahnen in seinem Kirchenstaate haben wollte.

Später mußten die kleinen Staaten von den großen im Straßenbauwesen natürlich eingeholt und überholt werden. Allein wenn auch Preußen und Oesterreich in einzelnen Landstraßenzügen vorzugsweise Großartiges leisten konnten, so werden sie doch von verschiedenen Kleinstaaten wiederum weit übertrossen in der Bollendung des Localstraßenbaues, in der kunstmäßigen Behandlung der Gemeindewege. Es liegt in der Natur der Kleinstaaten auch hier in's Detail zu arbeiten. Die Gemeindewege sind jest noch die individualissienden Berkehrslinien neben den centralissienden Staatsstraßen. Durch eine recht vollständige Auszweigung von Gemeindewegen, die das Innere und Einzelnste des Landes aufschließen, wird ein kleines Gebiet größer gemacht, während es zusammenschrunusft durch Eisenbahnen und Heerstraßen.

Bon bem in hundertsacher Kreuzung der Thal- und Höhenzüge, in wunderbarer Mannichfaltigkeit der Bodenbildung wie der Bolkkart gegliederten, in seiner politischen Territorialbildung zerstücken Mitteldeutschland, dem Herde des deutschen Kleinlebens, ging ber Kunftstraßenbau aus. In Mittelbeutschland wurden auch hundert Jahre später bie ersten Gisenbahnen angelegt. Die großen Länder= maffen bes äußeren beutschen Nordens und Südens find heute noch nicht zur Sälfte eines fo in's Einzelne gehenden taufenbfältig verschlungenen Systems von Berbindungswegen theilhaftig wie Mittel= beutschland. Wohl geben bie Eisenbahnen bis zur Meeresfüste und bis in die Alpen, aber die örtlichen Berbindungswege find gegenüber dem übrigen Deutschland noch so lückenhaft wie vor hundert Jahren. Das Flachland müßte hier nicht Sumpf und Moor haben, und Quadersteine statt Sand und Gerölle, die Alpen mußten feine Relfen, feinen Schnee und feine Giegbache haben, wenn es anders fenn follte. Diese bem großen Berkehr zugänglicheren, im kleinen Berkehr aber immer noch abgeschlossenen ausgebehnten Ländermassen find bann die Gegenden, wo der Gegenfatz von Feld und Wald noch ungebrochen besteht und seine volle sociale Bedeutung hat, wo Stadt und Land noch nicht ineinander übergeht, wo es noch natür= liche Stände gibt, beren Unterschiede man nicht mit bem Bergrößerungsglafe aufzusuchen braucht. Wenn an ben pommer'ichen Ruften ber Bäringsfang über Erwarten gut geräth, bann wiffen bie Leute beute an vielen Orten noch nicht, was sie mit ihren Fischen anfangen follen und verschleubern fie zu unglaublichen Spottpreisen; ihren Biehstand könnten sie ba und bort vermehren, wenn sie wüßten, was mit so viel Milch, Butter und Rase zu machen wäre. Das find noch mittelalterliche Zustände. In Bommern wurden aber auch erft in unfern Tagen die ersten Chausseen angelegt. Als man bort vor 20 bis 30 Jahren mit biefen Bauten begann, liefen bie Leute von Stadt und Land herzu, um die feste Strafe wie ein Meerwunder anzustaunen. Sätten aber an der Oftsee nicht so lange bie alten halbverfunkenen Knüppelbämme florirt, fo würden gewiß auch schon längst nicht mehr die handfesten, gaben, treuen pommer= schen Bauern floriren. Wo hier ber Nationalökonom nur Schatten fieht, ba erblidt ber Social-Bolitiker wenigstens auf einer Seite Licht.

Aber nicht bloß in biesem allgemeinen Sinne, auch wenn wir uns mitten in die innere Häuslichkeit unserer politischen Zustände

versetzen, spielt ber Straffenbau seit 60 bis 70 Jahren bei uns eine ganz directe politische Rolle.

In den Sänden ber Regierungen hat man die Genehmigung ober Berweigerung von Stragenanlagen oft genug als Mittel ber Aneiferung, ber Belobung und Schmeichelei, wie andererseits ber Abschreckung und Züchtigung für einzelne Gemeinden und ganze. Landstriche benutzt. Bei ben Wahlen zu unfern kleinen Landtagen haben bie Canbidaten oft formlich Stimmen für Landstraffen eingefauft — für versprochene nämlich. Es wird wenige noch so kleine Dörfer in unfern vormärzlich constitutionellen Ländern geben, benen nicht von irgend einem Wahlcandidaten irgend einmal feierlichst vorgelogen worden ift, daß er eine unmittelbar an ihren Sausthuren vorüberführende Staatsstraße oder Eisenbahn unfehlbar auf bem Landtage burchsetzen werbe. Dieser Schacherhandel mit Staats= straßen erscheint als ein sehr wohlseiler, ba er einerseits nur ein Bersprechen, andererseits nur eine Stimme kostet. Und boch hat ber Staat gar oft in ben Sackel greifen und unnütze Wegstrecken bauen müffen, um einer politischen Bartei die Beche zu bezahlen, und höchst nothwendige Strafen blieben muft liegen, weil man verabfäumt hatte sie als Mittel ber Schmeichelei, ber Bestechung ober ber Drohung zu benuten.

In dem heutigen Straßenwesen bekundet sich hundertsach das politische Leben des Bolkes. Die Landstraße war der erste sichtbare, greisbare Gegenstand, an dem es dem gemeinen Manne deutlich gemacht wurde, daß im modernen Staate der Einzelne sein besonderes Interesse opfern müsse, um es aus dem Ganzen nachher mit Zinsen wieder zu erhalten. Ueber diesem Satz steht heute noch unsern meisten Bauern der Verstand still, aber sie lernen doch daran glauben, weil sie Straßen bauen müssen. Sie wehren sich Jahre lang mit Händen und Füßen gegen den kunstmäßigen Neubau eines Gemeindeweges, und slicken die Löcher so lange mit Fichtenzweigen und Nartosselsstroh bis sie durch Pfändung und Execution gezwungen werden von diesem köstlichen System des "Naturbaues" abzustehen, welches Frost und Hitze für den besten Straßenbaumeister erklärt.

Hintenbrein ergeht es ihnen bann aber wie ben Sedenheimern bei Heibelberg, welche so lange gegen die Richtung der Eisenbahn auf ihr Dorf protestirten, die man dieselbe auf Friedrichsseld richtete. Da erst gingen ihnen die Augen auf, und sie beschwerten sich nun "warum man sie denn nicht wider ihren Willen zur Eisenbahn gezwungen habe? Die Regierung zwinge sie ja doch sonst zu allem!" So liest das Bolf die Ersenntniß, daß der persönliche Egoismus im Staate gebrochen werden müsse, an der Landstraße und der Eisenbahn auf.

Auch in die innere Geschichte unseres Beamtenwesens greift ber Strafenbau entschend ein.

Durch die Straffen feines Bezirks tritt ber Berwaltungsbeamte am offensten und unmittelbarften vor den Richterstuhl der öffent= lichen Meinung. In bem Localstraßenbau ift ihm eine ber seltensten Belegenheiten zu unmittelbar praktischer, burch eben so augenfälligen und raschen als dauernden Erfolg lohnender Wirksamkeit gegeben. Er kann fich hier einmal aus ber unfruchtbaren Schreiberei berauswinden, und schöpferisch im etelsten Sinn bes Worts auftreten. Intem er für die Vicinalwege auch nach ber Aufbringung ber Gelb= mittel fich umschauen muß, ist er für biegmal zugleich ber Finanz= minifter feines Bezirks. Es muß Gelbftgefühl bei ben Berwaltungs= beamten schaffen, wenn sie bas mehreren Berrschern ber alten Zeit in ben Mund gelegte Wort, bag man einen Fürsten aus seinen Straffen erkennen könne, im modernen Staat auf ben Beamten umzubilden berechtigt find. Hieraus entwickelt fich aber bei ben oberften Bezirksverwaltungsbehörden ein Beift ber Selbständigkeit. ben wir im rechten Mag für einen sehr guten Geist halten, ber aber von den bureaufratischen Centralbehörden allezeit als ein sehr schlechter angesehen worden ift. So knüpft sich gerade an bas Straffenbauwefen ein fortlaufender Competenzstreit zwischen Centralund Localbehörden. Und während ber Staatsstraffenbau, bem wir bie centralifirende Eigenschaft zugesprochen haben, naturgemäß ber Centralbehörde, dem Ministerium, anheimgegeben ift, wirft ber Gemeinbestrafenbau als ftrittiger Besitz ber nach höherer Gelbständigkeit ringenden Localbehörden auch in der Art individualissend, daß er die geschlossene Phalanx der Bureaukratie zeitweilig auseinsandertreibt.

Für die Gemeinden felbst aber ist der Localstraßenbau einer ber sichersten Probsteine, nicht bloß um zu ersahren ob sie die rechte politische Selbständigkeit besitzen, sondern auch ob sie derselben würdig sind.

Ich komme immer wieder auf die centralisirende Macht ber Staatsstraffen zurud. Unfer Steuerspftem hätte nicht feine alle Privilegien vernichtende, alle Standesunterschiede ausgleichende Ausbehnung gewonnen, wenn nicht ber Straffenbau eine fo ungeheure Schulvenlaft auf die Staaten geworfen hätte. Reine andere Staats= ausgabe wird in fo reißenden Fortschreitungen gewachsen sehn wie Die Riefenziffer für ben öffentlichen Berkehr. Gine Zusammenstellung biefes Bostens seit ben letten 70 Jahren aus verschiedenen Staaten würde einen überraschend lehrreichen Beitrag zur Culturstatistik liefern. Als im vorigen Jahrhundert in Sachsen, Rur-Trier und etlichen andern Ländern nicht bloß gute Landstraßen angelegt, sondern auch Meilensteine an denselben aufgestellt wurden. rühmte man letzteres als eine wahre Wunderthat öffentlicher Freigebigkeit. Man machte Gebichte über biese Meilensteine, neben benen Banke angebracht waren, damit, wie es im Styl jener Zeit heißt, nicht nur der "vernünftige," sondern auch der "empfindsame" Reisende sich an denselben erfreuen könne, und berechnete die Rosten eines folden Steines burchschnittlich auf 10 Thaler. Heutzutage hat man auf einigen sübdeutschen Eisenbahnstrecken Bahnwärter= häuschen hingestellt, von benen wenigstens 4 bis 5 auf einen Meilen= ftein kommen und von benen Stück für Stück wenigstens 1000 fl. kostet, und die Borüberfahrenden nehmen das ohne weiteres hin als ob es eben nur fo fenn muffe. Vor 30 Jahren stellte man die Wegstunde der Staatsstraffen in Babern noch durchschnittlich für 19 bis 20,000 fl. her, mahrend in letter Zeit bei der mürttembergischen Staatseisenbahn bie Erbauung einer Wegstunde durch= schnittlich 373,400 fl. kostete. Freilich werfen beutsche Gifenbahnen

gegenwärtig schon über 5 Procent reinen Gewinn ab. Allein baburch wird von dem ungeheuern centralisirenden Einsluß, welchen das der Erzielung dieser Rente vorhergegangene Ausbringen einer Capitalmasse von 500 Millionen Thalern auf das Staatsleben der einzelnen Länder — leider nicht des Gesammtvaterlands! — geübt hat, auch nicht das mindeste abgebrochen. Im Gegentheil. In der rentirenden Eisenbahn entwickelt sich eine Staatsindustrie; diese wird riesig wachsen, mancherlei kleinere Industrien, sehr viele kleine Gewerbe in sich auffangen, und so auch nach dieser Richtung eine industrielle Centralisation herbeisühren, die in den Händen des Staats noch immer vom Uebel gewesen ist.

Da das deutsche Gisenbahnnet in seinen Sauptlinien nunmehr, mit geringen Lücken, eine vollendete Thatsache ist, so ist es an der Zeit jetzt auch wieder für die durch unsere Gisenbahnen in die Ede geschobenen Gegenden das Wort zu ergreifen. Ueber dem löblichen Eifer für ben Weltverkehr haben wir ben bavon abgesonderten Theil bes örtlichen Kleinverkehrs vielfach vergeffen. Darin liegt eine große fociale Gefahr. Sie ist nahe verwandt jener Gefahr, welche aus ber einseitigen Blüthe bes Fabritwesens neben bem Berfall bes Rleingewerbes hervorwächst. Bei ber in ben letzten Jahren an einzelnen Punkten, namentlich in weniger zugänglichen Strichen ber beutschen Mittelgebirge epidemisch ausgebrochenen Verarmung hat man ben Mangel genügender örtlicher Verkehrsbahnen fast überall mit Recht als eine ber Hauptquellen bes Uebels geltend gemacht. Es sind das aber nicht folche Gegenden, die von jeher unwegsam waren und von ber Natur bazu bestimmt sind bis zu einem ge= wiffen Grade immer unwegsam zu bleiben. Es waren vielmehr fast alle jene Gegenden, für beren Errettung aus hungerenoth man mit der Armenbüchse burch gang Deutschland nicht bloß, son= bern felbst bis über ben Ocean sammeln ging, seit alten Zeiten in ben Berkehr hineingezogen. Jett erst hat men sie bei ben Gifen= bahnanlagen auf die Seite geschoben, während man früher daselbst Erwerbszweige hervorgelocht hatte, bie nur an großen Straffen blühen können. Biele folder gebirgigen Gegenden find obendrein and noch durch die neuesten Reformen unseres Kunststraßenbaues ihrer alten Verschrösinien verlustig geworden. Die mangelhafte Technik des 18. Jahrhunderts suchte ihren Ruhm in Hochstraßen, sie führte die Wege gestifsentlich über's Gebirg um einen natürslichen sesten Unterdau zu haben. Jetzt, wo wir dem Güterwagen eine viel schwerere Befrachtung, dem Postwagen einen viel rascheren Lauf zumuthen, wo wir im künstlichen Unterdau, im Dämmes und Brückenbau so erstaunlich fortgeschritten sind, corrigiren wir die ganzen Linien und verwandeln die Hochstraßen in Thalstraßen. Dieß ist ein großartiger Gewinn. Aber gerade die bedürstigsten Gebirgsstriche veröden darüber vollends.

In dem weit unwegfameren Hochgebirg, auf den weitgedehnten Hochflächen und an der Meeresküfte mit dem schlechten Straßendau herrscht dagegen nicht entsernt der Pauperismus wie in den von Straßen durchsurchten und dennoch vom Berkehr ausgeschlossenen Mittelgebirgen. Denn dort war die Unwegsamkeit eine natürliche und nothwendige und die Leute haben sich darnach eingerichtet. Reine Wege anlegen, ist nicht immer vom Uebel; aber Wege anlegen und sie nachher wieder veröden lassen: das ist immer vom Uebel.

Der blastrte Reisenbe, welcher von einer reichen Stadt zur andern fliegt und in dem Anblid der auf und an den neuen Eisenstraßen so wunderbar entwickelten Betriebsamkeit schwelgt, denkt freislich nicht daran, daß auf hundert früher belebten Seitenwegen jetzt Graß wachsen muß, damit die eine große Straße so märchenhaft von Leben und Thätigkeit wimmeln kann. Wer in jetzt beliebter Weise nach dem Eindruck von Sisenbahnreisen den Wohlstand eines Landes beurtheilen will, dem mag es leicht ergehen wie der Kaiserin Katharina von Rußland, als man ihr gemalte Dörfer an die Landsftraße stellte. Die Armseligkeit, welche hinter den schönen Bahnhöfen anhebt, sehen sie nicht.

Es würde nur ein Act politischer Gerechtigkeit sehn, wenn man einen Theil des reinen Gewinnes aus unsern Sisenbahnen, der nach vollendeter Abrundung des ganzen Liniensusstems sehr beträchtlich werden nuß, als Zuschuß für den Localwegban bestimmte.

Denn grundfalsch dünkt uns die gegenwärtig sast überall befolgte Regel, nach welcher man in demselben Grade den Chausseund Feldwegdan vernachlässigt als die Eisenbahnlinien in einer Gegend sich mehren. Umgekehrt: ein von vielen Eisenbahnen durchschnittenes Land muß weit mehr auf den Localwegdan verwenden
als es ohne Eisenbahnen gebraucht hätte. Nur dann wird der centralissirenden Uebermacht der Eisenstraßen die Spitze abgebrochen,
wenn die andern Wege verbessert und gemehrt werden in gleicher
Fortschreitung wie der Eisenbahnverkehr an Bedeutung gewinnt.

Es gibt deutsche Länder, die so schlechte Landstraßen und Feldwege besitzen, daß sie eigentlich noch gar nicht reif gewesen sind zum Eisenbahnbau. Doch mußten sie nothgedrungen Schienenwege bauen. Aber wenn sie jetzt nicht schleunigst sich reif machen für den Bessitz der Eisenbahnen, indem sie das Bersäumte an Staats und Gemeindestraßen gründlich nachholen, dann werden sie sich mit ihren eigenen Locomotiven den Bersehr aus dem Lande sühren, statt ihn in's Land zu bringen. Beim Bergleich der Ertraßprocente unserer Bahnlinien fanden wir, daß fast überall wo man Eisenbahnen baute, ohne vorher rechte Heerstraßen und Gemeindewege gebaut zu haben, die Eisenbahnen auch am schlechtesten rentiren. Denn nicht der Weltversehr süllt die Personenwagen der Eisenbahn, sondern der Localversehr.

Während man den Eisenbahnanlagen nuthares Land oft in sehr verschwenderischer Weise zumißt, soll all dieser Verlust für die Bosdencultur an den Feldwegen und Fußpfaden wieder herausgespart werden. Tausende von nützlichen Wegen derart sind in den letzten zehn Iahren umgeackert worden. Zum Aerger des Fußwanderers verschwinden die sogenannten "Streckwege" immer mehr. Für die Dorfgemeinden, welche ohnedieß am liebsten gar keine Wege bauten, ist das von oben gegebene Beispiel der Vernachlässigung der kleinen Verkehrslinien nicht auf steinichten Voden gefallen. Früher galt es als ein Euriosum, wenn ein Dorfweg laut Placat bloß "für Ausswärtige" verboten wurde, jetzt wird diese eigennützige Clausel immer häusiger. Man sindet sogar mitunter Taseln, welche einen Weg "bei

naffem Wetter für Auswärtige" verbieten, nicht etwa aus Beforgniß, daß fremde Wanderer in die Löcher folder schlechten Straßen fallen und ertrinken möchten, sondern aus reinem Eigennut von wegen des "Naturbaues." Denn bei Frost und Hitze stellt der Wanderer eine natürliche Stampsmaschine dar, und fördert durch sein Begehen diesen "Naturdan" der Straße, bei nassem Wetter aber wühlt sein Tritt den Boden auf, und könnte also die Gemeinde in Kosten stürzen.

Ich will gewiß die Selbständigkeit der Gemeinden und Bezirke auch in Bezug auf den Gemeindewegban möglichst gewahrt wissen. Bon den Gemeinden aber wird diese Selbständigkeit gegenwärtig fast nur benut, um Wege zu verdieten. Und die Oberbehörden, welche einschreiten sollten, haben über dem großen Berkehrswesen allen Sinn für den kleinen Berkehr verloren. Bei einer badischen Landstadt stieß ich vor etlichen Jahren auf einen breiten schönen Weg, den kein Mensch sir einen verbotenen angesehen haben würde; an demselben aber stand eine Tasel mit der Aufschrift: "Dieser Weg ist erlaubt." Ein klareres Document des modernen Polizeigeistes als diese Wegtasel ist mir noch nicht vor Augen gekommen. Sie setzt voraus, daß jeder Weg der nicht ausdrücklich als erlaubt bezeichnet werde, sir verboten gelte, während wir in unserer Einsalt die dahin umgekehrt der Meinung waren, daß jeder Weg, der nicht ausdrücklich verboten ist, ein erlaubter seh.

Während die Eisenbahnen die großen Städte verbinden und in ihnen, was man so sagt, "die Welt" aufschließen, schließen die Landstädte und Dörser ihre Gemarkungen zu. Auf den Hauptstraßen stürmen wir vorwärts in eine neue Zeit, und auf den Nebenstraßen gehen wir zurück in die alte. Das ist die Wahrheit von der Phrase des "allgemeinen" Aufschwunges des Verkehrs. Dort ein Uebermaß rastlos brängenden Lebens, hier Todtenstille und Berödung.

Diese schroffen Gegenfäße zu vermitteln, den Berkehr zu einem in der That allgemeinen zu machen, die jetzt ganz abgeschnittenen, verarmenden Gegenden wieder zu demselben heranzuziehen: dies wird

jetzt eine ernste Aufgabe sehn. Wenn die gegenwärtig verachteten Landstraßen, Feldwege, Fußpfade nicht in einem den Leistungen der Eisenbahnlinien ihrerseits entsprechenden Maßstade verbessert und vervollständigt werden, dann ist aller wirthschaftliche und politische Gewinn unserer Eisenbahnen nur hohler Schimmer und gefährlicher Trug. In ihrer socialen Bedeutung reihen sich diese Mißstände der einseitig vorgeschrittenen Verkehrsvervollsommnung unmittelbar an die des einseitig aufblühenden Fabriswesens.

Wenn aber ber ftockenbe Localverkehr das Land noch eine Zeit lang herab=, ber blühende Weltverkehr aber bie Städte in die Höhe zieht, dann wird unsere ganze Cultur ein schieses Gesicht bekommen.

Alls im vorigen Jahrhundert die Kunststraßen auffamen, schal= ten die Frachtsuhrleute vom alten Korn darüber, weil nunmehr die Feinheiten ihres Gewerbes, die achten Lehr = und Meistergeheimnisse überflüffig geworten feben. Auf einer ichlechten budeligten Strafe voller Löcher und Pfüten zu fahren, bas fen noch eine Kunft ge= wefen, auf einer ebenen Chaussee bagegen fonne jeder Schneider ein Juhrwerk leuken. Es hat sich aber ergeben, daß das Fahren auf ber glatten Chaussee boch auch wieder seine Feinheiten, seine Lehr = und Meistergeheimnisse hat und nicht minder ben Mann von Nach erheischt wie bas Fahren auf ben alten Knüppeldämmen. Der gewürfelte Fuhrmann spürt aus ben feinen Rüancen in ber Beweaung bes Wagens, aus bem Auftreten ber Pferte bie feinsten ver= borgenen Unterschiede im Bau ber Chaussee heraus, und wo ber Laie und Dilettant nur immer die gleiche ebene Fahrbahn fieht, ba schaut er bem Wege gleichsam in ben Leib und fagt bir wo ber Unterbau aus weichem ober hartem, grob ober fein geschlagenem Geftein wechselt, ohne jemals diesen Unterbau anders mahrgenom= men zu haben als burch bie Erschütterungen seines Wagens.

Also soll auch der Social Politiker den Straßen in den Leib sehen. Er wird dann gleich dem gewürfelten Fuhrmanne in dem Unterbaue unserer Berkehrslinien ganz andere Dinge wahrnehmen als der gewöhnliche Beobachter. Er wird in dem Zusammenhange unserer neuen Berkehrssststeme mit Land und Leuten, mit der

gesammten Naturgeschichte bes Bolfes eine moderne Erscheinung von unberechenbarer Wichtigkeit erkennen. Der gewürselte Fuhrmann wird auf seinem Wagen ein Hellseher, indem er gleichsam mit allen Nerven seines Leibes unter die staubige Decke der Straße schaut, wohin sein Auge nicht mehr reicht. Ein solcher Hellseher soll auch der Social-Politiker sehn, und er wird es, wenn er gleich dem Fuhrmann seine ganze Beobachtung unermüblich auf die nämlichen Thatsachen bei Land und Leuten sammelt und hier auch das scheindar einfältigste Ding nicht zu gering achtet, daß er kleißig darüber nachdenke.

III.

Stadt und Land.



## Erstes Rapitel.

Gertliche Gruppen der Gemeindenbildung in Deutschland. Untürliche und künstliche Städte. Die großen Städte.

Das Bestehen des Gegensatzes von Stadt und Land galt noch vor mehr als 20 Jahren für eine so ausgemachte und triviale Wahrsheit, daß es ein politischer Kopf gar nicht der Mühe werth hielt davon zu sprechen.

Jetzt ist die Behauptung, daß es in Deutschland noch Stadt und Land gebe, auf der einen Seite ein politischer Glaubenssatz geworden, auf der andern eine Ketzerei. Ich glaube noch an Stadt und Land, nicht darum weil mir das in mein politisches System paßt, sondern weil ich doch wohl glauben muß, was sich als eine Thatsache täglich vor meine Sinne drüngt.

Es gibt aber allerlei Stadt und Land in Deutschland, und die Abstufungen dieses natürlichen Gegensatzes sind so reich, so vielverschlungen, daß der einseitige Beobachter wohl glauben kann, Stadt und Land seh gar nicht mehr vorhanden.

Schon die geographische Verschiedenheit der beutschen Landstriche wirft bestimmend auf den Gegensatz von Stadt und Land. Städte und Dörfer gliedern sich hier nach großen Gruppen, die durch unverlöschsliche Naturunterschiede, durch die Grundbedingung der Vodenbildung auseinandergehalten sind. Der Wechselbezug von Land und Leuten

ist auch hier als ein nothwendiger gegeben, der durch historische Berhältnisse, durch die politische Entwickelung der Nation in seinen äußeren Formen wohl manichsach verändert, nicht aber in seinen Grundvesten erschüttert werden kann.

Im Hochgebirge, wo bie Wildnif Berr ift, wo für Wald und Welb ewige Marken burch die Natur gesetzt sind, dominirt das Land über bie Stadt; auch bie vereinzelten Städtchen find meift nur große Dörfer. Wo Felsen und Abgründe Dorf von Dorf, Hof von Sof icheiben, ba kann es in alle Ewigkeit nur Bauern geben, feine Bürger. Wo ber Nachbar bem Nachbarn ben nächsten Besuch vom Serbst auf's Frühjahr zusagt, "wann das Gebirg wieder offen ift." ba wehrt bie Natur bie Städtebildung. Das Dorf felbst erscheint hier oft noch in seiner ursprünglichsten Form als eine Gruppe vereinzelter Sofe. Ja ber einzelne Sof, Die "Einobe" wie man's nennt, muß nicht felten eine ganze Gemeinde barftellen. Diefe "Bereinödung" ber Wohnsitze aber prägt ben Leuten einen gang beftimmten socialen Charafter auf. Der Ginoben Bauer ift ber Ur= Bauer: ber Welt verschloffen, in seinen Sitten erstarrt, in Bilbung und Bedürfniffen zurückgeblieben, von Berg und Fauft ein ganger Mann, politisch aber ein unmündiges Rind. Die Einöbe hat auch so gut ihre besondere moralische Physiognomie, ihre erbgesessenen Lafter eigenster Art, wie die große Stadt.

Es ist diese Zone der reinen Bauernlandschaften aber feineswegs klein in Deutschland. Sie erstreckt sich über einen großen
Theil von Tirol, Ober- und Unter-Oesterreich, Stehermark, Kärnthen, das daherische Hochland, über die höheren, minder culturfähigen Gegenden sast aller deutschen Mittelgebirge, über die Marschländer an den Nord- und Ostseeküsten. In allen diesen Strichen
erscheint das Bolk in seiner reinsten, aber anch rohesten Naturwüchsigkeit; sie stechen gegen das übrige Deutschland ab wie Waldland gegen Feldland, wie unwegsames gegen verkehrsreiches; sie sind
arm an historischen Denkmalen, das Bolk selbst mit seinen Hößen,
Dörfern und Gemeinden ist dort das einzige Denkmal der Art.
Die Kunstgeschichte zog zu allen Zeiten, wie die Geschichte des

Handels und der Industrie, den Flüssen und Ebenen nach, sie steigt nicht gern in das Innere der Gebirge. Das kunstreichste Gewerbe selber wird in jenen Gebirgsgegenden zu einer Bauernarbeit, wie auf dem Schwarzwald, im Erzgebirge, in Tirol. Denn die dortigen Uhrenmacher, Spitzenklöppler und Holzschnitzer sind im Ganzen social vollgültige Bauern und wenn ihre Hand auch niemals einen Pflug berührte.

Steigen wir tiefer hinab in bas Bügel= und Hochflächenland bes Sübens und in die großen offenen nordbeutschen Ebenen, fo finden wir hier große, achte Dörfer neben ansehnlichen, zum Theil großen Städten von gleich bestimmtem städtischem Gepräge und zugleich die reichsten geschlossenen Rittergüter, ben bedeutsamsten, am beften erhaltenen Ueberreft ber Site bes alten Landabels. Bier liegt Stadt und Land auf's bestimmteste gesondert neben einander. Diese Ländermassen bilden das Hauptgebiet der größeren deutschen Staaten, namentlich Defterreichs und Preugens. Bier liegt bie große Mehrzahl ber wichtigsten alten Reichs = und Sansastädte, in benen das eigenthümlichste Bürgerleben sammt zahlreichen Trümmern uralter Gemeindeverfaffungen, Gewerbeordnungen u. dgl. heute noch fortbesteht. Sier sind aber zugleich auch bie großen Kornkammern Deutschlands und in ben großen und reichen Dörfern biefer weiten Fruchtländer hat sich die spätere Dorfgemeindeverfassung und Sitte und Lebensart bes ächten beutschen Dorfbauern am gründlichsten burchgebildet. Ein hierher gehöriger Landstrich, Westphalen, zeigt uns, wie die verschiedensten Formen ber Siedelung in Bauernhöfen, Berrengütern. Dörfern und Städten neben einander bestehen und boch ber Gegensatz von Stadt und Land auf's strengste gewahrt bleiben kann. Im Norden ber Lippe sitzen bier noch die Hofbauern, im Guben die Dorfbauern; neben ben Gemeinden ber ehemals freien, ächt aristotratischen Hofbauern gibt es Gemeinden, die ihr Ber= hältniß zu dem abeligen Gutsherrn noch immer aus alter Gewohn= heit und Anhänglichkeit aufrecht erhalten, wenn sie auch das Gesetz nicht mehr bazu zwingt, neben ehemaligen Reichsstädten liegen ehe= malige reichsfürstliche und moderne Fabritstädte; bei allen hat sich

5

Riehl, gand und Leute.

ber individuelle Charafter lebendig erhalten, aber ber große Gegenfat zwischen Stadt und Land ist darum nirgends verwischt.

Wesentlich anders ist es in Mittelveutschland und dem Südwesten, dem Paradies der deutschen Kleinstaaterei. Hier zeigt sich in der That eine mit Riesenschritten fortschreitende Ausgleichung der Unterschiede zwischen Stadt= und Landgemeinden. Nur die höheren Gebirgsstriche, deren wir schon oben gedachten, sind auch hier auszunehmen. Die socialen Gleichmacher nehmen dann gern diesen kleinen Theil für das Ganze, und schreiben ganz Deutschland zu, was doch nur von diesem Kleindeutschland im engsten Sinne gilt.

In ben großen Ländermassen Sild = und Nordbeutschlands hat ber breifigjährige Krieg bie Städte nachhaltiger heruntergebracht als die Dörfer. Der medlenburgische, pommer'iche, altbaperische Bauer ist heute noch eine gewichtigere sociale Macht als bie Bürger biefer Landstriche, beren Städte meift sociale Ruinen geblieben sind. In bem zerftückelten Mittelbeutschland bagegen, wo obendrein ber Bauern= frieg bem breißigjährigen vorgearbeitet hatte, wo beim Kampf ber vielen kleinen Reichoftande um die Souveranetät die Rleinstädterei bie beste Sege und Bflege fand, blühten bie Städte zuerst wieder auf. Die kleinen Städte beherrschten bas 18. Jahrhundert, Die großen werben bas 19. beherrichen. Diefer Sat wird am einleuch= tenoften bei einem Blick auf die Geschichte Mittelbeutschlands. Gine ber traurigsten Folgen bes breifigjährigen Krieges besteht aber überhaupt unfere Dafürhaltens barin, bag in fo vielen beutschen Bauen bas richtige Berhältniß zwischen Stadt und Land verfcoben, ein einseitiges Borwiegen zuerft ber fleinftädtifchen, bann ber grofistädtischen Interessen über die Interessen bes Landvolkes möglich gemacht, und so eine in sich hohle, aller Naturkraft bare Blüthe ber städtischen Civilisation geschaffen worden ist neben einer im Rern zwar gefunden, aber in ihrer materiellen Erifteng gurudgeschobenen, social und politisch vereinfamten Landbevölkerung.

Nach dem westphälischen Frieden traten in Mitteldeutschland all die traurigen Anzeichen ein, welche die vollendete Barcellirung der meisten Bauerngüter und damit die Zerstörung der bäuerlichen Macht

verkündigen. Es verschwindet zuerst die starke Pferdezucht, die große geschlossene Güter voraussetzt. Dann nehmen die Zugochsen ab, dann die Kühe und zuletzt bleiben nur noch die Ziegen übrig als das eigentliche Hausthier des vierten Standes, welches man, ohne eigenen Besitz zu haben, auf den Dedungen, an den Grasrändern der Wege und, wenn die Armseligkeit vollendet ist, in den grassbewachsene Gassen der Dörfer und Städtchen vagabundirend weiden lassen kann.

Noch bebenklicher aber erscheint es, daß hier seit dem dreißigsjährigen Kriege die Zahl der Familien in den Dörsern häusig gewachsen, die Häuserzahl aber vermindert ist. Vor jener Zeit wohnte fast jede Familie im eigenen Haus, jetzt wohnt bereits eine bedeutende Zahl zur Miethe. Zur Miethe wohnen ist aber durchaus nicht bäuerlich; in einem rechtschaffenen Dorf muß jede Familie ihr eigenes Haus allein bewohnen und wäre es auch nur eine Hütte. So wie Miethsleute in die Häuser ziehen, zieht auch die Stadt auß Land.

Wenn man z. B. am Mittelrhein eine ganze Neihe von Ortsschaften sindet, bei denen man gar nicht mehr genau unterscheiden kann, ob sie eigentlich Städte oder Dörfer sind, so sind das Zwittersgestalten, die der Tensel gesegnet hat, Denkmale politischer Ohnmacht und socialer Erschlaffung, Urkunden sür die Ausgelebtheit des Landes und die Widernatürlichseit seiner Zustände. Solche Dorfschädte sind dann in der Negel nicht der Sitz von Bürgern und Bauern nebeneinander, sondern vielmehr von bürgerlichen und bäuerlichen Broletariern.

Mit den ruinirten Dörfern stehen in den süde und mitteldentsichen Kleinstaaten zusammen die künstlichen Städte. Rirgends gibt es so viele "künstliche Städte," die man, der Natur und Geschichte trozend, dem Lande zu Stapelplätzen des geistigen und materiellen Berkehrs octropirt hat, als in Deutschland, nirgends so viele Städte, welche eine Bedeutung usurpiren, zu der sie nicht berechtigt sind, welche durch die Launen Einzelner oder auch auf Grund verkehrter Staatsmaximen zu einer reinen Treibhausblitthe

entwickelt wurden und werden. Diese fünftlichen Städte haben überall ben natürlichen Schwerbunkt bes Handels und ber Industrie verrudt, sie haben ben ökonomischen Schwerpunkt mit bem politischen in Widerstreit gebracht und dadurch nicht wenig die Grundvesten bes materiellen Flores ber Nation erschüttern helfen. Wohin sich unfer Blick auf ber Karte Deutschlands wendet, ba feben wir uralte Anotenpunkte bes Sandels und ber Industrie, die in die Ede geschoben sind, während man baneben Städte zu Landesmittelpunkten gemacht und mit Aufbietung aller fünftlichen Sulfsquellen in die Höhe getrieben hat, welche ihrer ganzen Lage gemäß höchstens ein Recht hätten, als Dörfer ober Landstädte zu figuriren. Das Rapitel von ben fünftlichen Städten ift wichtiger als man glauben mag, benn es rührt an ben wundesten Fleck unserer verschrobenen Staatenbilbung, es hängt ganz eng zusammen mit bem großen Kapitel von unserer materiellen Ohnmacht und Zersplitterung, und weiß beiläufig von einer furchtbaren Summe tiefbegründeter Bitterkeit und Unzufriedenheit zu erzählen.

In den Jahren 1848 und 49 war Rheinheffen vorzugsweise bemokratisch gestimmt. Diese Proving aber würde wohl eine gang andere Haltung behauptet haben, wenn man Mainz nicht bei ber Anlage ber Taunus= und Main-Neckar=Eisenbahn zu Gunften bes fünstlichen Landesmittelpunktes, nämlich Darmstadts, in die Ede geschoben hätte. Aehnliche wohlbegründete Behauptungen wird man bei fast allen natürlichen Stapelplätzen des handels und Berkehrs aufstellen können, und es knüpft sich baran eine Rette beachtens= werther Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren zu machen Gelegenheit hatten. Es ift ein tiefgebender Baf, eine fort und fort in dem Kleinkriege der Agitation begriffene Gifersucht der natürlichen hiftorischen Städte gegen die fünstlichen, dem ganzen Buge ber Befchichte ins Geficht schlagenden, in unferer revolutionären Bewegung burchgebrochen. In manchen kleineren Ländern lief der Freiheits= brang weit mehr hinaus auf eine Emancipation bes Landes von ber Laft seiner fünftlichen Sauptstadt, als von allen ben Laften zu= fammengenommen, die man von biefer Sauptstadt aus feit Menschenaltern bem Lande aufgebürdet hatte. Hiermit hängt die auffallende Wahrnehmung zusammen, daß an den meisten alten Sitzen der Industrie und des Handels nicht etwa bloß unter dem Proletariat, sondern gerade unter den begüterten Geschäftsleuten der Radicalismus herrschte, daß namentlich in vielen ehemaligen Reichsstädten, die vor allen die Wiege des ächteonservativen deutschen Bürgersstandes gewesen, jetzt die auslösenden modernen Gesellschaftstheorien am leichtesten Eingang fanden. Der alte Groll über die materielle Zurücksetzung dieser Städte hatte in der politischen Bewegung einen neuen Zündstoss gefunden, und so jene wunderliche Berkehrtheit der Parteibildung erzeugt, derzusolge der besitzende, solideste Bürger mit den heimath= und besitzlosen Aposteln des Umsturzes Hand in Hand ging.

Wenn ich von fünstlichen Städten und fünftlichen Landesmittel= puntten rebe, bann bente ich etwa an Karlerube im Gegenfatz zu Mannheim, Conftang 2c., an Stuttgart im Begenfat zu Efflingen, Reutlingen, Beilbronn 2c., an Darmftadt im Gegenfat zu Mainz und Frankfurt, an Wiesbaben im Gegensatz zu Limburg, an die Sauptstädte ber beutschen Nordweststaaten im Gegensatz zu Samburg, Lübeck und Bremen — und fo fort burch fast aller Herren Länder. Es beruht aber die in Rede stehende Naturwidrigkeit und Berfcrobenheit bei biefen fünftlichen Städten nicht etwa barin, daß fie überhaupt als Städte eriftiren — benn viele berfelben find uralt auch nicht barin, daß sie zufällig Residenzen sind, was sich meinet= wegen auch auf lange Jahrhunderte zurück datiren mag, sondern einzig und allein barin, bag man biefe Städte fünstlich zu Berfehrsmittelpunkten, zu Industriesiten, zu großen Städten hat hinaufschrauben wollen. Wir finden bei ben fünftlichen Städten ganz baffelbe Berhältnif wie bei ben Kleinstaaten, die wohl bas Recht hätten zu eriftiren, wenn sie fich nicht als Großstaaten geriren wollten. Und in ber That find bie fünftlichen Städte bie rechten Stütpunkte und Strebepfeiler ber Rleinstaaterei, benn beibe haben gleiche Urfache, sich vor jeder naturgemäßen Reform unserer nationalen Buftanbe zu fürchten.

Bor anderthalbhundert Jahren wollte jeder Fürst fich ein Berfailles bauen: bas war gang löblich, fofern er Gelb bagu befaß. Seit ber napoleonischen Zeit ging man noch weiter: aus jeder kleinen Residenzstadt follte ein klein Baris werden, und das war verkehrt. Man bot Millionen auf, um Städte in die Bobe zu bringen, die, wie alle die ebengenannten, von Anbeginn zwischen zwei Stühlen faßen. Hätte man auch nur so viele Hunderttausende an die rechten Orte flieken lassen, so würde man die materielle Macht des Landes verzehnfacht haben, wo man sie jett zersplitterte und abschwächte. Indem man ben natürlichen Strom bes Berkehrs zur Sälfte abgrub und in die neuen Canale leitete, ließ man ben alten Städten gum Leben zu wenig und gab ben neuen, fünftlichen boch nur zum Sterben zu viel. Die Regierungen lockten in manden Staaten befitslofe Maffen burch allerlei Bergünstigung in bie fünftlichen Sauptstädte, um die fleinliche Gitelkeit einer möglichst hoben Ginwohnerziffer zu befriedigen. Daß badurch nebenbei die Solidität ber Bürgerschaft untergraben und die Blüthe bes Gewerbebetriebs ruinirt wurde, schien man zu übersehen. In den letzten Jahren aber ließ es fich nicht mehr übersehen, daß gerade dieses von Regierungswegen fünftlich erzeugte Proletariat ber fünftlichen Stäbte bas gefunkenste und zügelloseste von allen fen. Es fehlte ihm nur bie Macht. Diese Macht wird es gewinnen, wenn einmal über furz ober lang Gras auf ben Märkten und Straffen unserer fünstlichen Städte wachst, und bann wird es auch die gefährlichste Urt bes Broletariats febn.

Als Peter ber Große Petersburg gründete — eine Stadt, die beiläufig nicht zwischen zwei Stühlen sitzt, sondern von vornherein in ihrer Lage als die natürliche und nothwendige Basis zu Peters welthistorischen Planen ausgesaßt war, mußte der Selbstherrscher trotzem alle Zwangsmittel des Despotismus zu Hülfe nehmen, um seine Schöpfung zur rechten Lebenskraft zu fördern. In einem absoluten Staate ist es überhaupt nur denkbar, daß sich das Scheinsleben künstlicher Städte consolitiere. In constitutionellen Staaten dagegen wird ihre Existenz in eben dem Grade schattenhafter, als

Handel, Industrie und Gemeindewesen größere Selbständigkeit und Freiheit gewinnen. Wir hinterlassen unsern Enkeln in den künstlichen Städten nichts weiter als ein sogenanntes fressendes Capital — einen Reichthum, der ben Besitzer zuletzt bankerott macht.

Im Anfang des 18. Jahrhunderts war es einmal Modesache bei manchen beutschen Fürsten geworben, fünstliche Städte zu gründen. Dieß war eine unschuldige Spielerei, welche man nicht verwechseln barf mit ber späteren gefährlichen Paffion, folche fünstliche Städte zu Mittelpunkten jeglichen Verkehrs zu stempeln. Wenn man ben fürstlichen Städtebauern jener Tage ein Compliment machen wollte, bann hat man sie wohl mit Heinrich bem Finkler verglichen. Allein Schloffer bemerkt fehr treffend von biefem beutschen Rönig: bag er Städte hervorgerufen habe, ohne felber eigentlich an deren Grunbung zu benken. Das Gelüsten einzelner Machthaber zu ihrem Brivatvergnügen auch einmal eine Stadt zu gründen, gehört burch und burch ber Zopfzeit an, wo man mit ber Scheere in ber Sand bie Natur corrigirte, weil sie das Laubwerk der Bäume krumm und nicht geradlinig hatte wachsen laffen. Die Spielerei mit bem Städtebauen hatte meift ihren guten humor. So gerieth ber Fürst Georg Samuel von Naffan-Ioftein im Jahr 1694 auf ben Ginfall, wenigstens ein Dorf zu gründen, bas seinen Namen fortpflanzte, ba er vermuthlich einsah, daß ihm zur Gründung einer Stadt bie Mittel fehlten. Er legte bemgemäß "Georgenborn" auf einer maldigen, steinigen und rauben Bergfuppe an, die ber liebe Gott gewiß nicht zu bem Zweck geschaffen, daß sie jemals ein Dorf tragen solle. Die Anlage entsprach benn auch ben Erwartungen so wenig, daß sein Regierungsnachfolger im Jahr 1723 beschloß bas Dorf wieder eingeben zu laffen; allein als biefer Beschluß gefaßt war, fing baffelbe nun gerade wie zum Trot an recht fröhlich in die Höhe zu kommen, und steht bis zu biefer Stunde als ber thatfächliche Beweis, daß man burch Decrete Dörfer weber in Blüthe bringen noch eingehen laffen fann.

Mit dem Auflösungsproceß bes alten beutschen Reiches begann man in steigender Consequenz den Grundsatz überall auf den Kopf zu stellen, daß an den Punkten, wo Industrie und Handel, wo der materielle und geistige Berkehr gravitirt, auch das politische Leben seinen Schwerpunkt sinden solle. Das auf diesem Wege endlich erzielte Institut der deutschen Residenzskädtelei ist darum ein ganz modernes, welches jedenfalls die Driginalität voraus hat, da man es in andern Ländern vergebens suchen wird. Als ein kltsames Spiel der Geschichte haben sich die Fehden der großen selbständigen Stände des Mittelalters gegen die Fürsten und ihre Städte und Burgen zu einem Guerrillaskriege rastloser Eisersucht und Opposition gegen die künstlichen Mittelpunkte der Höfe und des Beamtenwesens sortgesetzt. Denn dieß gerade ist ein weiterer bedenklicher Punkt: daß die künstlichen Städte nebenbei als die rechten Burgen der Bureaukratie erschienen sind, und die kastenhafte Absperrung des Beamtenstandes und der Höse recht augensfällig symbolisitet haben.

Lange Zeit fiel es ben Leuten nicht auf, welches classische Meisterstück staatswirthschaftlicher Unnatur burch bie steigende Bflege ber fünftlichen Stäbte in unferm Baterlande bargestellt fen. Die Geschäftsleute auf ben großen Sandels = und Industrieplätzen saben in ber zunehmenden Berkummerung ihrer Städte mehr die Ginwirkung perfonlicher Mifgunft, als daß fie die Sachlage in ihrem Busammenhang mit unserm ganzen naturwidrigen Staatensustem erfaßt hätten. Erst als in ben letten Jahrzehnten umfaffenbere ökonomisch=politische Gesichtspunkte allen Bilbungskreisen eröffnet wurden, erst als man zurück blicken lernte auf bas Naturwüchsige in bem großartigen Städtewesen bes Mittelalters, gingen vielen bie Augen auf, und nun endlich, wo in ben verwichenen Jahren ein nationaler Aufschwung wenigstens auf karge Augenblicke burch= brach, fand auch das Bewuftfenn überall Eingang, daß es sich hier um verschrobene Entwickelungen einer ganzen Culturepoche handle. Wenn einige vormärzliche Regierungen noch furz vor Thorschluß in bem Aufschwung bes nationalökonomischen Studiums etwas Demagogisches erblickten, bann wurden sie babei von einem ganz richtigen Instincte geleitet, von bem Instincte nämlich, baß

bas Studium ber politischen Dekonomie vom nationalen Standpunkte — den eingerosteten bureaukratischen Berkehrtheiten zu aller= erst ben Sals brechen würde. Und boch wäre wiederum bier allein auch nur Seilung und Verföhnung zu finden gewesen. Es feb nur ein Beispiel erwähnt. Die fürstlichen Civillisten würden bem Bolt nicht so übermäßig, nicht so gehässig erschienen sehn, man würde in den bewegten Tagen nicht halb so leicht durch die Bredigt von bem übermäßigen Brivatvermögen ber Fürsten, von ber Berschwen= bung ber Sofe haben agitiren fonnen, wenn bie fürstlichen Raffen auch nur die Sälfte bes Gelbes zum Schmud und zur Förberung ber natürlichen Berfehrsmittelpunkte unter bie Leute gebracht hätten, welches behufs ber Treibhausentfaltung fünftlicher Städte ohne eine Rente für ben allgemeineren Landeswohlstand verausgabt worben ift. Bei ben geschäftlichen Schwankungen und Stockungen ber letten Jahre zeigte sich's, wie schwankend die künstlichen Existenzen sind, welche sich jetzt zu Taufenden an die künstlichen Städte knüpfen. Dadurch ift ber Zukunft ein trostloses Dilemma gestellt. Mit bem unvermeiblichen Berfall ber künstlichen Stäbte werben auch die meisten dieser Existenzen fallen; versuchte man aber sie künstlich zu halten, so könnte das nur auf Rosten der naturgemäßen Entwickelung bes gesammten Städtemesens, beiläufig auch auf Rosten der politischen Moral geschehen.

Wie im 18. Jahrhundert die Laune der Fürsten, oft aber auch ihre Eisersucht und ihr Mißtrauen gegen die natürlichen Städte, gegen die alten festen Burgen des selbständigen Bürgerthumes die künstlichen Städte schuf, so sind im 19. Jahrhundert zahlreiche künstliche Städte durch die Laune und Mode unserer bedürsnissreichen überseinerten Civilisation geschaffen und mit ihrer Existenz in die Luft gestellt worden. Hierher gehören namentlich die wie Pilsen auftreibenden Badestädte, viele kleine Fabrikstädte und jene seltsamen Touristenstädte in unsern schoen Gebirgs und Flusthälern, wo sich rasch eine neue "Stadt" um ein paar große Gasthöse anlagert, wie früher um eine Burg, ein Schloß oder ein Kloster. Unsere Badeindusstrie ist so breit über ihre natürliche Basis hinausgewuchert,

daß sie so lüberlich und unsicher wie nur möglich werden mußte. Die Bewohner folder glänzenden Babestädte find häufig im Sommer Bürger, im Frühling und Berbste Bauern und im Winter Broletarier. Da hört bann freilich ber Unterschied zwischen Stadt und Land auf. Stattliche Neubauten brangen fich in folden Städten binnen wenigen Jahren zu großen neuen Strafen und Quartieren zusammen — allein sie find mit bem Gelbe auswärtiger Rapitaliften erbaut und ber Bürger, welcher barinnen haust, bleibt jenen fremben Gelbmännern seine Lebtage leibeigen. Bei französischen Spielpächtern muffen folde Städte betteln geben, um ihre bringenoften Gemeindebedürfniffe befriedigen, und ihre auf bie auferste Spite gestellte Existenz behaupten zu können. Sier wird man freilich ben stolzen freien beutschen Bürger vergeblich suchen und manches kleinstädtische aber boch wenigstens von Natur lebensfähige Krähwinkel fteht wie ein Augsburg ober Benedig ber alten Zeit neben solchen im Rerne hohlen Brunk- und Schau-Städten.

Es ift ber größte Segen ber europäischen socialen Bewegung, in beren Auswallungen wir jett fo steuerlos umbertreiben, daß sie alle Unnatur unferer Culturverhältniffe vorerst wenigstens zur nacktesten Bloke enthüllt. Rur auf die Diagnose kann die Beilung folgen. In biefem Betracht moge man es nicht als etwas fleines ansehen, daß sich in den fünstlichen Städten eine fo wurmstichige, weil auf ben baaren Eigennut bafirte Lovalität breit gemacht hat. in ben natürlichen Mittelpunkten bes Berkehrs ein fo roftiger Radifalismus, daß eine fo burchgreifende Giferfüchtelei plöplich lebendig geworden ift gegen die neuen Hauptstädte, und wenn es fich dabei auch nur um ben Sitz eines Collegiums, um die Er= richtung irgend einer Staatsanstalt, um die Richtung einer Gifen= ftrafe gehandelt hätte. Beim nächsten Anlag wird fich ber Kampf gegen die künftlichen Städte organisiren. Um schwersten straft sich allezeit die Unnatur in socialen und volkswirthschaftlichen Dingen. benn fie taftet bier an bas empfindlichste: an die Sitte und ben Geldbeutel. Man muß nüchtern genug febn, um einzugesteben, daß alle Revolutionen zu brei Biertheilen burch ben leeren Gelobeutel eingebrockt wurden, "nicht aus Durst nach Rache," — wie der Plebejer in Shakespeare's Coriolan sagt — "sondern aus Hunger nach Brod."

Aber nicht bloß in ber Bilbung neuer Stäbte, auch in bem riefigen Anwachsen vieler alten zeigen fich in unferer Zeit bebentliche Symptome der Widernatur. Europa wird frank an ber Monftrofität feiner Großftabte. Die gefunde Eigenart Altenglands wird in London begraben, Paris ist bas ewig eiternde Geschwür Frankreichs. Man fürchtet, Rufland werbe schon wegen ber bloken Monftrosität seines Länderconglomerates bie aus bem Individuellen hervorgewachsene abendländische Civilisation verschlingen; warum bejubelt man benn bie Monftrosität unserer sogenannten Beltstädte. bie boch als Städtebildungen gang biefelbe Gefahr brohen, wie Rufland als Ländergebilde? Die Urheimath ber einförmig centra= lisirten unermeglichen Großstädte ist China, überhaupt ber Orient, bas Land ber politischen und socialen Erstarrung. 3m 18. Jahr= hundert follte jede deutsche Residenzstadt ein Berfailles senn, jest foll jebe Baris und London werben. Auch die kleinfte Stadt will nunmehr eine Grofftadt wenigstens vorstellen, wie jeder Bürger einen vornehmen Berrn. Diefe großen und fleinen Großstädte, in benen jede Driginalität bes beutschen Städtewesens abstirbt, find bie Wafferföpfe ber mobernen Civilifation. Wafferföpfe bekunden bekanntlich nicht felten ein frühreifes und äußerst erregtes Seelenleben. Man wird aber boch baraus nicht folgern wollen. bak bie bidften Röpfe allemal die gescheibesten und lebensfähigften seben.

Das sabelhaft rasche Anwachsen unserer größeren Städte geschieht nicht durch einen Ueberschuß an Geburten, sondern durch einen Ueberschuß der Einwanderungen. Das Land und die kleine Stadt wandert aus nach der Großstadt. Die überwiegende Masse bieser Einwanderer besteht aber aus einzelnen Leuten, die noch keinen sesten Beruf, kein eigenes Hauswesen haben, die in der großen Stadt erst ihr Glück machen wollen. Es ist ihnen daheim zu langsam vorwärts gegangen, in der großen Stadt aber hoffen sie ernten zu können, ohne gesäet zu haben. Sicher sinden nur wenige

bieses geträumte Glück, Die Mehrzahl bagegen strömt nach einiger Zeit wieder ab, dafür treten aber wieder ebensoviele und noch mehr Nachströmende ein, die eben so rasch wieder verschwinden. Nicht burch bie fefihafte, fondern burch bie fluctuirende Bevölkerung werben unfere Grofftäbte fo monftrös. Schon biefe einzige That= fache follte ben Social-Bolitiker stutzig machen. Luxusarbeiter, Spekulanten, Lehrlinge, Gehülfen, Dienstleute, Tagelöhner 2c. find es, die ben Bevölkerungsziffern folder Städte fo viele Rullen ansetzen. Das Proletariat ift es, was von ben kleinen Städten in bie großen fluthet, um von bort aus Stadt und Land zu beherrschen. Nicht die nothwendigen, ben unabweislichen Lebensbedürfniffen bienenden Gewerbe vermehren sich auffallend rasch in den Großstädten, sondern die kurzlebigen Luxusgewerbe, denen das Proletariat im Schofe fitt. In Berlin 3. B. haben fich feit 1784 bie Bimmerleute, Maurer, Gerber 2c. gar nicht vermehrt, sondern vermindert; bagegen sind die Buchbinder, Lakirer, Fabrikanten von musikalischen Instrumenten 2c. wunderbar gablreich geworben. Um ftarkften aber nehmen zu Taglöhner und Gefinde.

Die ländliche Bevölkerung lebt größtentheils familienweife zusammen, die städtische bagegen zu einem starken Theile vereinzelt. Diefe Bereinzelung nimmt zu, je mehr bie größeren Städte Großftate werben. Schon hierdurch ift eine fehr bedeutende Kluft zwischen Stadt und Land gesetzt, Die sich leiber durchaus nicht verringert, fondern vielmehr zusehends erweitert. Das Wachsen ber ftädtischen Bevölkerungsziffer gegenüber ber ländlichen verliert durch biesen Umstand gar sehr an socialem Gewicht. Unterläßt ber Staatsmann aber bie Erwägung bes focialen Momentes, bann wird die Zunahme ber großstädtischen Boltsmaffe von einer mahr= haft vernichtenden Entscheidung für unsere ganze Civilisation. Das allgemeine Stimmrecht würde die bereits angebahnte Uebermacht ber großen Städte über das Land vollenden, mahrend ein auf Sefhaftigkeit, eigenen Sausstand und Besitz begründetes Stimmrecht das moderne Ueberwiegen ber Stadt über das Land fo ziemlich wieder ausgleichen würde. Die Berrschaft ber Großstädte wird

zuletzt gleichbebeutend werden mit der Herrschaft des Proletariats. Schon im Jahre 1840 war der 45. Preuße ein Berliner, der 35. Franzose ein Bariser und von je 15 Engländern wohnte je einer in London. In diesen Zissern der Einwanderung des Landes zur Großstadt liegt eine weit größere Summe von Gesahren für die individuelle Entwickelung unsers gesammten Bolkslebens versteckt, als in den Zissern der Auswanderung nach sernen Welttheilen, die freilich dem Bolkswirth unheimlicher in's Ohr tönen mögen.

Um auffallenoften gestaltet fich bas Berhältniß von Stadt und Land in Belgien. Dieses kleine Königreich wird mehr und mehr ein rein städtisches Land. Schon bei der mit Ende 1850 abschließenben Bolfszählung war beiläufig je ber britte Belgier ein Stadt= find! Die Städte beherrschen hier das Land, die städtische Industrie ben bäuerlichen Beruf wie in keinem andern Strich des europäischen Festlandes von gleicher Große. Das Anwachsen ber Städte geht bier mit Sturmeseile. Die Einwohnerzahl von Brüffel hat sich binnen 45 Jahren nabezu verdoppelt, von Gent mehr als verboppelt, von Antwerpen wenigstens um mehr als ein Drittel gemehrt. Und zwar ist bieses Ueberwiegen bes städtischen Lebens in Belgien nichts willfürliches und gemachtes, es ift hiftorisch und in ber Natur und Lage bes Landes tief begründet. Die constitutionelle Berfassung des modernen Königreichs, welche "Bürgerthum" und "Gefellschaft" als wefentlich gleiche Begriffe voraussetzt, entspricht baher bem Zustande bes Landes als eines überwiegend städtischen, industriellen und wird - für Belgien - mit Recht als die trefflichste gepriesen. Daraus folgt aber noch lange nicht, bag eine Berfassung, welche für Belgien bie beste ist, eben barum auch bie beste sehn muffe für Deutschland. Denn in Deutschland besteben gang andere Berhältniffe von Stadt und Land. Die abstracte Politik ber Doctrinäre kummert sich freilich nicht um solche Unterschiede bei Land und Leuten. Das Wesen und ber Vorzug einer focialen Politik aber ift es, daß sie bie Erwägung berfelben burchweg an bie Spite ftellt.

Bei den in's Ungeheuerliche und Formlose ausgereckten Groß-

städten hört der besondere Charafter der Stadt als einer originellen Gefammtperfönlichkeit von felber auf. Jede Grofiftadt will eine Weltstadt werden, b. h. uniform allen anderen Großstädten, selbst bas unterscheibende Gepräge ber Nationalität abstreifenb. In ben Großstädten wohnt der ausgleichende Kosmopolitismus. hier verschwinden die natürlichen Unterschiede der Gesellschaftsgruppen, und bie moderne Weltanschauung, welche neben ben Kategorien von reich und arm, gebildet und ungebildet feine "Stände" mehr kennt, ift hier mehr als eine Fiction, fie ift eine von bem großstädtischen Pflafter aufgelesene nachte Wahrheit. Die Weltstädte find riefige Enchklopädien der Sitte wie der Kunft und des Gewerbfleißes des ganzen civilifirten Europas. Ich verkenne bas Stolze diefes Ge= bankens nicht, ich verkenne nicht, welch reiche Ernte namentlich bas schaffende und erfindende industrielle Talent, der Handel, überhaupt alle materielle Betriebsamkeit aus diesen Encyklopävien ziehen wird. Wo sich die Menschen zu ungebeueren Massen ausammeln, da blüht ber Industrialismus und ber Nationalökonom freut sich darüber. Das gefunde Gebeiben ber bürgerlichen Gesellschaft aber ift nicht immer da wo die größten Massen sind, so wenig als es anderer= seits in den Bereinödungen der Gebirgsbauern zu fuchen ift. Es begehrt das mittlere harmonische Maß auch in der Ausbehnung der menschlichen Siebelungen. Mit ben großen Enchklopabien unserer Literatur zog bekanntlich auch ber Beift bes Encuklopädismus ein. Und biefer ift kein auter Beift gewesen. So wird es auch geben mit biefen Riefenenchklopädien ber Grofistädte und ihren weiteren Auflagen. Man schickt junge Leute in die Grofftadte bamit sie bie Welt kennen lernen. Allein den Raufch, die Verwirrung und bas Migbehagen bes Enchklopabismus werben bie meisten zurudbringen, nicht reife Studien. Wer alles auf einmal fieht, ber fieht nichts. Der Großstädter braucht nicht mehr zu wandern, er kann fich die Welt behaglichst innerhalb seiner Stadtmauern beschauen, er läft die Welt zu sich kommen, statt zu ber Welt zu geben. Und boch zeitigt nur das Wandern ben Beift, wo die Anschauungen ber Ratur, bes Bolkslebens, ber menschlichen Betriebsamkeit ich ritt=

weise errungen werden. Wer in der Welt wie in einer Enchklopädie herumstöbert, der gewinnt, was er nicht errungen hat, darum wird er von dem Gewonnenen wenig behalten.

Die weit überwiegende Mehrzahl der großen Männer Deutschlands, namentlich in Kunst und Wissenschaft, sind aus den kleineren Städten hervorgegangen und vom Lande gekommen. Die Sammlung des Geistes auf Einen Punkt macht den großen Mann und diese wird sich in dem Enchklopädismus der Großstadt schwer sinden lassen. Wenn die hervorragenden Talente auf dem Lande zeitig und fertig geworden sind, dann zieht man sie wohl in die Großstadt, und doch erlebten wir auch dann noch häusig, daß solche Talente dort sosort in eine Art geistigen Pensionsstandes versetzt erschienen.

Die mittelalterige Aunstthätigkeit entwickelte sich weit eigenartiger als die unfrige in mittleren Städten. Jene Künftler sahen, hörten und lasen eben nicht zu viel, darum konnten sie recht aus ihrer Seele Tiesen herausschaffen. Auf unserer ganzen modernen Kunstt dagegen liegt der Mehlthan der Großstädterei. Das Theater von ganz Europa ist sür Generationen ruinirt worden durch die unerstättlichen Ausprüche des höchst großstädtischen pariser Bublikums auf Brunk und Spektakel. In Deutschland ist bereits keine wirklich gute kleine Bühne mehr möglich, denn der deutsche Philister ist auch in Paris und Wien und Berlin gewesen, und wird die kleine Bühne in seinem Krähwinkel sortan nur noch mit großstädtischem Auge messen. Und doch sind solche kleine Bühnen einst die Zusluchtstätten einer weit reineren und nationaleren dramatischen Kunst gewesen.

In der Architektur hat das Kasernensustem des modern großstädtischen Häuserbaues den entschiedensten Schaden gestistet. Und
doch wird man es um so weniger ausgeben können, je mehr von
Tag zu Tag die "vereinzelten Leute" den großen Städten zuströmen,
während fast nur noch auf dem Lande die Familie das Haus bewohnt. Schon kann für die Ueberzahl der einzelnen Arbeiter und Tagelöhner in den Großstädten nicht mehr Raum geschafft werden, weil
sie als Miether den Häuserspeculanten nicht genügenden Prosit bieten.

In Berlin broht viese Miethfrage bereits zur "socialen Frage" zu werden, und in Aurzem wird man in solchen Städten von Gemeindewegen Proletarierkasernen bauen müssen, man mag wollen oder nicht. Die "Gesellenhäuser" in England sind schon Kasernen der Art, und man geht eben damit um, sie auch nach Deutschland zu verpflanzen. Man wird sie trefslich einrichten, man wird sogar das Mögliche ausbieten, um den Gesellen in diesen Häusern Ersat sür das verlorene Familienleben zu schaffen, aber Kasernen bleiben sie trotzem.

Wir könnten diese Ausstührung weiter versolgen und würden dann sehen, daß auch in der Musik und Malerei von den Großstädten der gleiche zersetzende Einfluß geübt wird. Die Kunstausstellungen mit ihren Paradestücken legen Zeugniß genug ab von dem auf die Blasirtheit und Frivolität des großstädtischen Publikums berechneten Geschmack, der vor allen Dingen die Kunst der Ostentation verlangt. Die social so bedeutsame Hausmussik und Kammermussik sich fast ganz unterdrückt worden durch die Bucht der prunkhaften großstädtischen Musikaufführungen und durch das Virtuosenthum, welches in diesen Städten seine eigentliche Herberge gefunden hat.

Dir missen aber auch die entgegengesetzte Seite hervorheben. In den Großstädten als den Stammstten der Luxusindustrie beginnt das Handwerf wieder von künstlerischen Elementen durchbrungen zu werden, wie es seit Jahrhunderten nicht mehr der Fall war. Dieß ist eine Lichtseite des großstädtischen Wesens, welches überhaupt aus dem Gesichtspunkte der materiellen Betriebsamkeit stets in glänzender Beleuchtung erscheinen wird. Dei Zeiten die vorwiegend künstlerisch und erst in zweiter Linie industriell waren, lag in dieser Verschmelzung der Kunst mit dem Handwerke keine Gesahr für die höheren, idealen Interessen des Künstlerthums. Bei der Gegenwart aber ist es umgekehrt; wir sind in erster Linie industriell und erst in zweiter künstlerisch. Daher liegt jetzt der großen Menge der Wahn so nahe, daß der Glanz handwerklicher Technik am Kunstwerke das Kunstwerk selber seh. Dieser Wahn, der den ibealen Gehalt des Künstlerthumes zur Magd der Technik

erniedrigt, findet in dem ganzen Kunsttreiben der Groffftadte unsglaublich Rahrung.

Der vollendete Sieg der Technik in der Kunft und die Erniedrigung der Kunft zur Magd der Luxusindustrie stellte sich dar auf ber Londoner Weltausstellung. Sie war ber Triumphtag bes grofftädtischen Beistes in der ersten Grofftadt Europa's gefeiert. Ihre Nachwirkungen sind schon um bestwillen unberechenbar, weil fie bie Siegestrunkenheit bes großstädtischen Industrialismus auf lange Jahre permanent gemacht hat. In ben Galen bes Kruftall= valastes hatte man griechische Götterbilder zur Decoration moderner Fabrikmaaren aufgepflanzt. Selbst Jules Janin, bas achte Barifer Rind, meinte, der Apoll von Belvedere spiele da eine Rolle, als ob man ihn vor einen Waarenballen gespannt, ber olympische Jupiter als ob man ihn als Bierzeichen an einem Wirthshaus ausgehängt habe. Wachen wir, daß über bem Siegesraufche ber materiellen Arbeit die höhere Würde bes geistigen Schaffens nicht gang vergessen werbe. Ich bekenne wenigstens, daß bei all den schimmernben Einzelnheiten bes Eröffnungstages, wie sie uns in tausend jubelnden Berichten zugefluthet wurden, nur die Kunte von einer einzigen einen wahrhaft berzerwärmenden Eindruck auf mich gemacht hat. Als ber Erzbischof von Canterburn fein Gebet gesprochen, stimmten die Schaaren ber Sänger Händels Hallelujah an, und vor der zermalmenden Majestät dieses idealen Meisterwerkes des tieffinnigen deutschen Rünstlers beugten sich erschüttert die stolzen Söhne bes materiellen Jahrhunderts.

Damals war es, wo man mit schneibender Frivolität den "ferkerhaft sesten und schweren" Kölner Dom, den sechs Jahr-hunderte nicht vollenden konnten, wegwersend mit dem Brunkstück des Glashauses an der Themse verglich, mit dem "leichten, luftigen Haus," welches ein Winter hervorgezaubert. Hier hatten wir schwarz auf weiß jene in den Großstädten ausgeborene Ueber-hebung der rein technischen Meisterschaft über die Schöpfungen des vollen, aus der Tiefe des Geisteslebens geborenen Künstlerthums. Wir werden nicht vermögen dem anerkannten Ruhm eines so

außerordentlichen Technifers wie Parton ein Stücklein auch nur um Haaresbreite abs oder zuzuschreiben. Aber protestiren müssen wir, wenn man ein aus dem ganzen Ideenreichthum der religiösen und fünstlerischen Begeisterung der Jahrhunderte gebornes Kunstwerk ersten Nanges mit der Londoner Industrieelle messen will, und den Standpunkt der Geschwindigkeit des Hervordringens von einer rein technischen Construction wie der Glaspalast auf eine architektonische Kunstschöpfung überträgt. Dann wäre Luca sa Presto der größte Maler gewesen, weil er am geschwindesten gemalt hat. Das Künstlerthum hat Segen dem Handwerk gestistet, das Handwerk soll dieß nicht mit Undank zurückzahlen, wie wenn es prätendirte, daß die Kunst sich demüthige vor der bloßen Technik.

Der einfache künstlerische Schönheitssinn mar bas Charakteristische des hellenischen Alterthums. Aber als derselbe einseitig in feiner höchsten Blüthe stant, brach hellas sittlich, politisch und focial zusammen. Die Mustif bes religiösen Lebens im Berein mit einer wunderbaren Organisation ber Gesellschaft erzeugte im Mittel= alter jenen spiritualistischen Schaffenstrieb, ber unsere Dome baute. Aber als abermals ber Bau biefer Riefentempel in feiner Blüthe stand, brach das Mittelalter zusammen. Der vorwiegend industrielle Geist bes 19. Jahrhunderts hat die munderbaren Colosse ber mobernen Grofftädte vollendet und in der größten derfelben jene stolze Ruhmeshalle ber Induftrie aufgeftellt. Jene Städte und jene Salle entsprechen einander, beibe ein "freies, luftiges Saus." Aber es wird eine höhere und höchste Blüthezeit bes Industrialismus kommen und mit ihr und durch dieselbe wird die moderne Welt, die Welt ber Großstädte zusammenbrechen und biefe Städte zusammt viel fabelhafteren Industriehallen als diejenige war, welche wir geschaut, werben als Torfos stehen bleiben, "auf dem Ropfe den Krahn" wie ber Rölner Dom. Wo bie Weltgeschichte über vergangene Zeiten tragisch gerichtet hat, ba follten wir nicht in frivoler Selbstüber= hebung mit dem fleinen Mage des Tages meffen und ausrufen: Sebet, wie groß wir sind!

## Zweites Kapitel.

Die politische und die sociale Gemeinde.

Mit der Verkrüppelung und Verkünstelung der Städte im 17. und 18. Jahrhundert ward der Grund zu einer auch noch in unsere Zeit tief hineingreifenden Gleichgültigkeit des Bürgers gegen das Gemeindeleben gelegt. Allein auch hier scheidet sich Stadt und Land, Großstadt und Kleinstadt.

Es ift noch nicht lange her, daß es in beutschen Landen für eines fein gebildeten und frei benfenden großstädtischen Mannes unwürdig und geradezu für philiströß galt, sich um das Gemeinde= leben zu befümmern. Die Zeit ber rationalistischen Aufklärung im vorigen und im laufenden Jahrhundert schwärmte für die Menschbeit und hatte kein Berg für das eigene Bolk; sie philosophirte über ben Staat und vergaß die Gemeinde barüber. Reine Beriode" ift armfeliger in ber Entwickelung bes gemeindebürgerlichen Beiftes als das 18. Jahrhundert: die mittelalterliche Gemeinde löste fich auf und die moderne war noch nicht fertig. Die Bärenhäuter in ben germanischen Urwäldern haben glücklichere Ahnungen über bie Gemeinde gehabt, als die große Mehrzahl ber Staatsmänner in ben Tagen unferer Großväter. Wer in ber bamaligen fathrischen Literatur einen polternden Schafstopf zeichnen wollte, ber zeichnete einen Bürgermeifter, und wer ein Rollegium von Efeln zu schildern vorhatte, ber ichilberte ein Rollegium von Rathsherren. Diefer Spott auf alle Gemeindewürden ging in stehenden Formen herab bis zur

untersten, bis zum Nachtwächter. Was einfältiger als einfältig ift, bas nennen wir heute noch "unter bem Nachtwächter," gleich als ob dieser von Amts wegen der einfältigste Mann im Orte sep.

Ein Zeitalter, in welchem der Spott auf das Gemeindewesen und seine Würden so wohlfeil und gangbar geworden ift, kann aber kein politisches sehn.

Die Staatsbienerschaft fah es in ben meisten Ländern als ein Brivileg an, daß ihre Glieder nicht Gemeindebürger zu werden brauchten, ftatt daß fie barin eine empfindliche Benachtheiligung hätte erbliden follen. Schutburger zu fenn ("Bermiffionist" fagt man gar zierlich in moderner Auffaffung) galt noch in unfern Tagen Bielen für nobler als Bollbürger zu fehn. Das find noch Nachwehen jener hundert Jahre alten Berachtung bes Gemeinde= lebens, die mit dem Rapitel von den fünftlichen Städten und von ber eifersüchtigen Befehdung ber alten mächtigen natürlichen Städtebildungen Seitens ber damals neugebackenen Bartikular=Sonverane= täten in fehr inniger Berbindung steht. Es ift eines ber mert= würdigsten socialen Krankheitszeichen ber Gegenwart, baf so viele Leute das Ideal der häuslichen Behäbigkeit darin erblicken — im Wirthshaufe sich einzumiethen, am Wirthstische zu speisen und täglich wie auf der Reise zu leben. So erschien es auch als eines vorurtheilsfreien Geistes besonders würdig, die Gemeinde wie ein großes Wirthshaus aufzufaffen, in welchem man, von allen Banden örtlicher Seghaftigkeit frei, ein sociales Junggefellenleben führen fönne.

In Preußen, wo die politischen Resormen des vom Rande des Abgrundes sich aufraffenden Staats durch eine neue Städteordnung begonnen worden waren, ist auch in Folge dieser bedeutsamen Thatsache der Kredit der Ehrenämter der Gemeinde wieder
weit höher gestiegen, als er annoch in den meisten kleineren deutschen Staaten steht. Darin hatte sich Stein als einen wahrhaft
politischen Mann bewährt, daß er die Hebung des Gemeindelebens
an die Spitze der neuen Erhebung des ganzen Staates gestellt
hatte.

Ganz anders, als die aufgeklärten, gebildeten Leute im 18. Jahrhundert, faßten zu selber Zeit noch die Handwerker, die Kleinbürger, die Bauern, der gemeine Mann, den Gedanken des Gemeindelebens auf.

Ms man die Macht ber Städte und bes barinnen verschanzten Bürgerthumes aus Staatsrafon brach, wie man früher aus ben= selben Gründen die Burgen des Abels gebrochen hatte, hielt man es nicht der Mühe werth, auch den Dorfgemeinden und unselb= ftändigen Kleinstädten auf den Leib zu ruden. So ift die hiftorische Gemeinde überwiegend nur auf dem Lande durch die zerftörungs= füchtigen Zeiten ber autokratischen und büreaukratischen Centralisirung gerettet worben. Die Bauern und Kleinbürger hatten barum fast allein einen tiefen angeerbten Respekt vor ber Bürde ber Gemeinde behalten. Das ift bie Gloria bes gemeinen Mannes, bag er bazumal von Berzen gefund geblieben war, während die feinere Gefellschaft entartete. Also blieb ihm auch die Gemeinde an's Herz gewachsen. Der Bauer war und ift fo stolz auf ben Titel eines Keldgerichtsschöffen, eines Gemeinderaths ober Rechners, wie ber Beamte auf einen Geheime-Sofraths-Titel. Die Dorfichulzen waren nicht umfonst so grob. Die Fülle ihres Standesbewußtsenns war es, die als Grobbeit über ben Rand des Bechers schäumte. Die Dorfgemeinde war und ift bes Bauern politische Welt. Der gebilbete Städter aber trieb viele Menschenalter Staatspolitif ohne Gemeindepolitif. "Wir die Gemeinde N. N." - mit biefem stolzen Pluralis majestaticus huben vordem Dorfgemeinden felbst Fürsten gegenüber ihre Senbichreiben an. Wo ber Städter ein allgemeines Urtheil, etwa einen Spruch ber "öffentlichen Meinung" nennen würde, da spricht ber Bauer: "Die ganze Gemeinde fagt es." Auch ber Kleinbürger ber alten Reichsstädte fand im 18. Jahrhundert in seiner Gemeinde noch gang seine Welt. Nicht fein Saus, wohl aber feine Stadt mar feine Burg. Es zeugt von ber politischen Oberflächlichkeit jener Zeit, daß bie freien Beister biefes tiefe sociale und politische Heimathsbewußtsenn fast nur von seiner lächerlichen, fast nie von seiner ernften Seite fasten. Und je kleiner bas reichs= freie Nest war, besto gesteigerter war in ber Regel bieses Bewußtsehn.

Es ist heutigen Tages noch immer eine wichtige politische Thatfache, daß in dem Dorfe zumeist ein intensiverer Gemeindegeist herrscht, als in der Stadt, in der kleineren Stadt ein intensiverer als in ber großen. Das klettenhafte gemeindeburgerliche Zusammenhalten in ben ehemaligen Reichsstädten ist auch keineswegs schon ganz zerftört. Merkwürdige Bergleichungspunkte bieten z. B. in biefer Hinsicht die als Sitte überlieferten Miethsgesetze in den ver= schiedenen beutschen Städten. In ben modernen Städten find fie auf eine ab= und zuströmende Bevölkerung berechnet; Die Stadt ift eine große Kaferne. Die fociale Junggefellenwirthschaft gilt bereits als die Regel. Man hat also kurze Kündigungsfristen, man kann miethen ober ausziehen an jedem Tage des Jahres, und der Miether findet die Wohnung bereits mit allem Comfort der häuß= lichen Einrichtung ausgestattet. In ben alten Städten bagegen bietet man ihm häufig nur die kahlen Wände; man erwartet wohl gar, daß er sich feinen Rüchenherd und feinen Dfen felber mit= bringe; man rechnet nach halbjährigen Kündigungsterminen; ber Miether kann nur zu bestimmten "Zielen," etwa zwei = ober brei= mal im Jahr, ab= und zuziehen. Der Hausbesitzer ist in solchen Miethsstatuten angesehen wie der wahre Herr, alles ist zu seinen Gunften stipulirt und zu Ungunften bes Miethers, ber gebacht ist als ber Bagabund, als ber fremde Eindringling, bem man aus Gnaden geftattet, für theures Geld eine Wohnung zu miethen. Dahinter lugt noch das alte stolze Bewuftfehn der Eigenherrlichkeit ber Gemeinde, zur Sälfte in modernen Egoismus umgesett.

Städte wie Hamburg, Frankfurt, Bremen, Lübeck, sind boch gewiß in hohem Grade bereits durchdrungen von modernen Einsstüffen. Sie sind bereits hinlänglich großstädtisch geworden, aber sie sind doch immer "natürliche" Städte geblieben. In den erste genannten ist die Masse der "Bermissionisten", der neuen Schutzbürger, die den alten Gedanken gemeindebürgerlicher Abgeschlossens heit allmählig ganz wegtilgen müssen, bereitst ungeheuer angewachsen. Dennoch unterscheidet man dort immer noch den eingeborenen Bürger und den fremden Ansässigen mit einer Strenge, von der

man in jüngeren großen Städten keine Ahnung hat. Es ist bort, als laste ein geheimer Fluch auf dem Worte "fremd."

Indem der deutsche Kleinbürger, der Bauer im 18. Jahrhundert und im Anfange des 19. die Bedeutsamkeit des Gemeindewesens praktisch würdigte, zeigte er darin weit mehr politischen Instinkt als der Gebildete, der zur Unterhaltung Zeitungen las und in der europäischen Bolitik kannegießerte, die Gemeindewirthschaft aber als eine kleinliche Philisterei übersehen zu müssen glaubte. Dieses Bergessen der nächstliegenden und konkretesten bürgerlichen Interessen über den entsernten und abstrakten politischen sitzt manchen deutschen Zeitungen noch heute im Fleische. Daher kommt es, daß gerade unsere publicistisch bestgeschriebenen Zeitungen oft am wenigsten praktisch auf die Gesellschaft einwirken, während undedeutende Lokalblätter mit einem Häuslein Abonnenten zu Zeiten wirkliche Bolksführer oder auch Berführer geworden sind.

Im Bilbe ber Gemeinde abut und begreift das Bolk erst ben Staat. Aber nicht bie politische Form, fonbern ber fociale Inhalt bes Gemeinbelebens mar es, an welchem bas Bolf hing und noch hängt. Darum führte man in Deutschland ben töbtlichsten Streich gegen ben politischen Beist im Bolte, als man in und nach ber napoleonischen Zeit bie frangosische centralisirte Gemeindeverfassung einzubürgern suchte, denn nach ihr ift bie Gemeinde bloß noch eine politische Form. Die Staatsmänner zeigten damit, daß sie ben Gedanken einer focialen Bolitik vollständig verloren hatten. In diese Ertödtung des socialen Inhalts im Gemeindeleben ward das eigentliche Fundament des modern bureaufratischen Staats gelegt. Durch bie theilmeise wiederhergestellte Selbftändigkeit der Gemeindeverwaltung ist er bereits ftark aus den Fugen geschoben worden; durch die Vollendung einer organischen Gemeinde= verfassung wird er zulett ganz aufgelöst werden. Richt bloß in ber Theorie, sondern auch in der Geschichte geht der Weg von Familie und Stamm zum Staat und zur Gefellschaft burch bie Gemeinde.

Ein ganz richtiger Instinkt vereinigte in ber unmittelbar vormärzlichen Zeit fast alle politischen Parteien in dem Andringen auf eine Reform des Gemeindewesens. Es war, vielen wohl unbewust, der wiedererwachte Geist einer socialen Politik, der zu dieser Forsderung tried. Die Gemeinde ist nicht bloß eine politische, sie ist auch eine sociale Corporation, ein nothwendiges Fundament der natürlichen socialen Gliederungen. Darum schlug die Demokratie sich selber mit der versuchten Durchsührung einer politisch möglichst freien Gemeindeversassung; denn die politische Selbständigkeit sührt hier zugleich zur möglichst festen gesellschaftlich corporativen Abschließung. Freie Landgemeinden werden aristokratisch, social ausschließlich, nicht demokratisch. Die uralt germanische Ides Gemeindeeigenthums, der Markgenossenschaften, der Gesammtbiliegschaft der Gemeinden z., anscheinend eine Vorstuse zur allgemeinen Gütergemeinschaft, hat noch nirgends den modernen Communismus geweckt, wohl aber im Gegentheil ein allzu schrosses gesellschaftliches Abschließen der mitbesitzenden Gemeindeaenossen.

Man wird darum stets zu falschen Resultaten kommen, wenn man bei der Heransbildung unserer Gemeindeversassungen bloß von dem Gedanken ausgeht, daß die Gemeinde eine politische und nicht auch zugleich eine sociale Körperschaft sen. Ueber diese Doppelseitigkeit im Begriff der Gemeinde gilt es noch gar sehr, Klarheit zu verbreiten. So reich unsere staatswissenschaftliche Literatur ist an trefslichen Untersuchungen über die Gemeinde als politische Corporation, so wenig ist noch die sociale Bedeutung der Gemeinde erörtert worden. Und doch ist eine Festigung und Beredlung der modernen Gesellschaft undenkbar, ohne eine sociale Resorm des Gemeindelebens.

Dieser Gedanke einer Scheidung des socialen und politischen Wesens der Gemeinde ist aber keine bloße theoretische Einbildung mehr, er hat längst seine praktischen Consequenzen gefunden.

Treten wir mit einem Exempel in die Mitte der Sache hinein. Es ist eine der obersten Boraussetzungen unserer gesammten bürgerlichen Ordnung, daß jeder selbständige Staatsbürger, jeder Begründer eines eigenen Haushaltes einer bestimmten Gemeinde angehören müsse. Man sollte nun meinen, durch diese an sich

unantaftbare Forberung muffe ber Sinn für bas Gemeinbeleben gefestigt, ja ber achte Gemeinbegeist erst geschaffen werben. Dem ift nicht immer fo. In ber alten Zeit blieben die meisten Leute in ihrer Heimath, in ihrer Stadt, und nährten fich redlich. Jett fönnen aber viele Taufende gerade nur bann sich redlich nähren, wenn sie ihren Wohnort periodisch wechseln. Besonders für die mächtigsten, acht modernen Berufsgruppen ber Industrie, ber Beistesarbeit, bes Staatsbienstes, ist bie Bemeinde, ber Bau, ja bas einzelne Land zu klein und eng geworden. Gut die Hälfte unfers heutigen Bürgerstandes wechselt, nicht von Jahr zu Jahr. aber boch von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ihren Wohnort. Zustand wird steigen, je mehr die Theilung ber Arbeit wächst. Ich spreche hier nicht von unfelbständigen Gehülfen und Lohn= arbeitern, fondern von felbständigen, bestiebsamen Leuten, großentheils mit eigenem Sausstand, von Bräsidenten und Beheimräthen, Rapitaliften, Technifern, Rünftlern, Gelehrten, Schriftstellern zc. Sie würden in ihrem Berufe "fiten bleiben," wenn sie immer örtlich siten blieben. Gerade um der Bermehrung bes nationalen, wie bes eigenen Wohlstandes willen, muffen fie es anders machen, als der Schufter, ber auf feines Grofvaters Stuhl, in feines Grofvaters Fensterecke fortschustert bis an fein feliges Ende, als ber Bauer, ber ben Pflug auf bemselben Acker regiert, wo ihn fein Urahn regiert hat.

Wir kommen hier zu einem Punkte, wo der oben geschilderte moderne Gegensatz zwischen Stadt und Land als den Herden der vorwiegend feststigenden und der vorwiegend fluctuirenden Bevölkerung für den Staatsmann und Gesetzgeber praktisch wird. Man muß die neuen Städtebildungen in ihrer nen herauswachsenden Eigenart nehmen und darnach behandeln. Wir haben es hier mit einer eben im Entstehen begriffenen socialen Macht zu thun. Denn jene fluctuirende, nicht vagabundirende, Bevölkerung wird in den Städten in Kurzem eben so die Majorität bilden, wie auf dem Lande die stabile Bevölkerung.

Run fann aber boch einer, ber um feines Berufes willen etwa

alle flinf bis zehn Jahre seinen Wohnort wechselt, nicht an jedem biefer Orte Bürger werden. Er hilft sich also in der Regel da= burch, baf er an keinem berfelben Bürger wird, sondern seinen Bürgerbrief da zu gewinnen sucht, wo er ihn am leichtesten und billigsten erhalten kann, b. h. entweder in seinem Geburtsorte oder in irgend einem andern Ort seiner engern Beimath, in welchem man gerade am wenigsten sprobe ist mit Burgeraufnahmen. So kommt es jett bei Taufenden achtbarer und bürgerlich folider Leute vor, daß sie den Ort niemals gesehen haben, in welchem sie fammt ihrer Familie heimathberechtigt find! Sie stehen nirgends in einem Gemeindeleben. Mit ihrer Seimathgemeinde bangen fie nur infofern zusammen, als fie ihren Bürgerbrief bezahlt haben und alljähr= lich ihre Bürgerrechts = Rekognitionsgebühr hinüberfenden, mit ber Gemeinde, wo sie wohnen und wirthschaften, nur durch ihre Aufenthaltskarte. Der Verfasser biefes Buches ift felbst Bürger in einer Gemeinde, mit welcher er nur durch die Berpflichtung in Berbinbung steht, baselbst einen ledernen Feuereimer unterhalten zu laffen. Man schlage die Bevölkerungelisten berjenigen unserer größern Städte nach, in welchen vorwiegend eine moderne Betriebsamkeit berricht. und man wird finden, daß die Zahl der dauernd bort wohnenden, aber nicht eingebürgerten Familien in erschreckender Weise anwächst. Es steht zu erwarten, baf in nicht ferner Zeit die Mehrzahl ber großstädtischen Bevölkerung faktisch gemeindelos sehn werde. Die Fiftion, im Besitz eines anderwärts ruhenden Bürgerrechts zu febn. vermag aber bie beilfamen sittlichen, socialen und politischen Ginflüsse bes wirklichen Gemeindebürgerthums ebensowenig zu erseben. als ein Hungriger durch den Gedanken gefättigt wird, daß er jest an einem andern Ort allerdings würde effen können.

Aus dieser Klemme ist nur herauszukommen, indem man die Unterscheidung des socialen und politischen Wesens der Gemeinde praktisch werden läßt. Social gehört der selbskändige Mann, welscher in einer Gemeinde dauernd auf Ausenthaltskarte wohnt und wirthschaftet, unstreitig dieser Gemeinde an. Seine Existenz, sein Privatwohlstand verwächst mit dem Wohlstand dieser Gemeinde.

Politisch gehört er der Gemeinde an, welche ihm den Bürgerbrief gegeben. Darum müßte überall unterschieden werden zwischen Anfässigen und Heimathberechtigten. Die Ansässigen bilden die sociale, die Heimathberechtigten die politische Gemeinde. Ansässig könnte und müßte werden wer in einer zu bestimmenden Neihe von Jahren in einer Gemeinde seinen Wohnsitz und sein Berufsgeschäft gehabt hat. Alle Fragen des innern Gemeindehanshalts sind dann auch Existenzfragen sür ihn geworden, und er hat das Necht und die Pflicht, in diesen Fragen als ein Bürger seine Stimme abzugeben. Er wäre Schutzbürger, nicht Bollbürger, Schutzbürger in einem höhern modernen Sinn.

Der schöne, aber so vielsach misverstandene und unpraktisch ausgebeutete Gedanke eines allgemeinen deutschen Heimathsrechtes könnte durch das "sociale Gemeindebürgerthum" am ersten seiner Berwirklichung genähert werden. Denn Jeder könnte in einem deutschen Lande socialer Gemeindebürger sehn, in welchem er nicht Staatsbürger wäre. Faktisch besteht dieser Zustand bereits; man hat nur noch nicht die rechte Formel dasür zu sinden gewust. Unser ganzes sogenanntes "Permissionistenwesen" ist nichts als ein usurpirtes deutsches Heimathsrecht. Nur daß jetzt solchergestalt die Gesellschaft entsessel, der Permissionist gemeindelos gemacht wird, während ich diese unabweisbare Thatsache der fluctuirenden städtischen Bevölkerung zur Consolidirung der Gesellschaft und im Geiste des conservativen Princips ausgebeutet wissen möchte.

Bei der Boltszählung, welche im Zollverein behufs ter Bertheilung der Bereinseinnahmen vorgenommen wird, hält man bereits die Regel fest, die Köpfe der socialen Gemeinden und nicht der politischen zu zählen. Der Antheil für den preußischen Gemeindebürger, welcher in Bayern wohnt und wirthschaftet, fällt Bayern zu, nicht Preußen. Und zwar von Rechtswegen. Denn in der Summe der socialen Bürger stellt sich die ernährende und verzehrende Einwohnerschaft dar, nicht in der Summe der sormell politischen Staatsbürger. Dagegen zählt bei allen politischen Fragen, bei allen Staatswahlhandlungen und bergleichen mit Fug

und Recht nicht ber sociale, sondern lediglich ber politische Gemeindebürger.

Recht grell zeigt sich die jetige ungenügende Bestimmung bes Gemeindebürgerthums auch in einem anderen Falle. Es gibt viele Fabritherren, viele große Grundbefitzer, die in verschiedenen Ge= meinden zugleich bedeutende Liegenschaften haben, ein einflugreiches Geschäft betreiben. Ja es kommt namentlich in kleinen Städten und auf bem Lande häufig vor, bag ihre Güterbewirthschaftung, ihr industrieller Betrieb ben Wohlstand und die fociale Existenz ber ganzen Gemeinde bedingt. Nicht minder berührt dann auch die Führung bes Gemeindehaushalts ben geschäftlichen Erfolg folder großen Besitzer oft auf's unmittelbarfte. Gie können aber nur an einem Orte politische Gemeindebürger sehn. Das Gegentheil wäre in sich widersinnig. Allein jedenfalls nicht minder widersinnig ist es, daß sie in all ben andern Orten, in welchen sie vielleicht thatfächlich die einflufreichste sociale Perfönlichkeit sind, in welchen die Gefammteriftenz ber Gemeinde mit ihrer focialen Privateriftenz auf's engste verknüpft ift, auch nicht ein Wort mitzureben haben in ben Angelegenheiten bes innern Gemeinbehaushalts! Kann Jemand nur an einem Ort politischer Gemeindebürger sehn, so ist damit boch gar nicht ausgeschlossen, daß er nicht an verschiedenen Orten zugleich focialer Gemeindebürger fenn könne. Das politische Gemeindebürgerthum muß ein einziges, ein ausschließliches bleiben, weil hier bie Gemeinde als eine Stufe ber örtlichen Glieberung bes Staatsorganis= mus erscheint, in welchem ber Einzelne nirgends für zwei zählen fann. Das fociale Gemeindebürgerthum bagegen gründet fich nur auf die sociale Geltung, welche der Einzelne durch feinen Beruf an einem bestimmten Ort gewinnt, die er aber ebenso gut an mehreren Orten zugleich wie an einem einzigen gewinnen kann!, es verleiht nur die Bflicht und das Recht zur Regelung der materiellen Wohlfahrt einer Gemeinde mitzuwirken, deren Glied man durch die Verflechtung ber eigenen Privatwohlfahrt in ihre burgerliche Eriftenz geworben ift.

Die Anwendung auf den gedachten Fall mag fehr unpopulär

erscheinen, da sie zumeist dazu führen würde, den öffentlichen Einfluß der großen Besitzer gegenüber den kleinen Leuten zu erhöhen. Sie schließt aber eine Forderung der Gerechtigkeit in sich, und was gerecht ist, kann des Schmuckes der Popularität entbehren.

Die doppelseitige, politische und sociale Natur der Gemeinde ist in mancherlei Bunkten unserer Gemeindeordnungen thatsächlich bereits aus einander gehalten.

In Prengen, Bahern und anderwärts hat man zweierlei Masgistratspersonen aufgestellt: bürgerliche und rechtskundige. Darin zeigt sich schon die Ahnung des Unterschiedes zwischen socialen und politischen Ortsbürgern. In manchen Städten sind die Permissionisten mit Familie, welche einen dauernden Ausenthalt in Berussigeschäften genommen haben, von der Formalität der Lösung einer Ausenthaltskarte entbunden. Hier hat also auch einmal die Polizeiseinen position politischen Gedanken gehabt, denn sie singirt offenbar, daß solche Permissionisten Ausässige, sociale Bürger sehen.

Die Unschlüssigieit früherer Theoretiker, ob sie die Lehre von der Gemeinde im Privatrecht oder im Staatsrecht abhandeln sollten, zeigt an, daß sie über die doppelte Wesenheit der Gemeinde stolperten, ohne den eigentlichen Stein des Anstoßes zu merken, denn dieser war für sie die Lehre von der Gesellschaft, die sie nicht sahen, ob sie ihnen gleich vor den Füßen lag.

Stellt man die neueren deutschen Gemeindeordnungen neben einander, so erhält man eine merkwürdige Musterkarte von Definitionen der "Gemeinde," des "Bürgerrechts" zc. Die einen heben mehr den socialen, die andern mehr den politischen Inhalt der Gemeinde hervor. In der preußischen Städteordnung von 1808 ist das Bürgerrecht noch als die Besugniß erklärt, städtische Gewerbe zu treiben und bewohnte Grundstücke im städtischen Polizeibezirk der Stadt zu besitzen. Dahinter steckt eine veränßerlichte rein sociale Aussassing der Gemeinde. Im Gesible dieser Einseitigkeit schlug man in der revidirten Städteordnung von 1831 in das entgegensstehende Extrem um. Dort wird dersenige für einen Bürger erklärt, welcher das Necht gewonnen hat, an den öffentlichen Geschäften der

Stadtgemeinde durch Abstimmung bei der Wahl Theil zu nehmen. Hier ift also die Gemeinde wieder als ein rein politisches Institut gefaßt. Im Geiste jener Zeit war dieß ein wahrer Fortschritt. Uns ist nun noch übrig, fortzuschreiten zur Anerkennung beider Gegensfäße neben einander und in einander.

Die meisten Gesetzgeber haben ben Stadtgemeinden eine andere Berfassung zugesprochen, als den Landgemeinden. Diese Thatsache ist für den Socialpolitiker von der höchsten Wichtigkeit. Denn nicht nur die einzelnen Gemeinden sind halbwegs socialer Natur, sondern die von der Natur gegebenen zwei Hauptgruppen der Gemeinden scheiden sich gerade nach ihrem socialen, nicht nach ihrem politischen Inhalt. Land = und Stadtgemeinden entsprechen dem Dualismus in der bitrgerlichen Gesellschaft, den Mächten "des socialen Beharsrens" und der "socialen Bewegung."

In den Großstädten, den Sitzen des fluctuirenden Bürgerthums und des vierten Standes, hat jener Geift der Ausebnung sein Hauptsquartier aufgeschlagen, welcher den Unterschied zwischen Stadt und Land eben so gut für gefallen hält wie den Unterschied der Stände. Den künstlichen, unächten Städten stellen sich in der Lehre von der bürgerlichen Gesellschaft die unächten Stände zur Seite, und der Ursprung beider weist auf dieselbe geschichtliche Periode zurück.

So zeigt es sich in dieser von der Natur gegebenen Unterscheidung der Stadt und Landgemeinden recht deutlich, daß die Gemeinde das Urbild nicht nur des Staates, sondern auch der Gesellschaft ist, daß in ihr die Interessen beider am tiefsten in einander verwachsen sind. In der That, es ist gesährlich, Stadt und Land zu unterscheiden, denn wo ihr es thut, sehd ihr zur Hälfte schon den satzlen Iven won der natürlichen Gliederung der Gesellschaft verfallen! Wo in den Gemeindeordnungen Stadt und Landgemeinden aus einander gehalten werden, da hat man auch schon einen Fuß auf den Pfad der socialen Politik gesetzt. Sehet euch für, dieser Pfad ist sehr abschiffig!

Im Mittelalter zeigen bie Dorfordnungen weit mehr Mannichfaltigkeit und Originalität, als die wirklichen Gemeindeverfaffungen

ber Städte. Das ift nichts Zufälliges. Auf bem Lande wuchern überhaupt bie focialen Befonderheiten am üppigften, in ber Stadt werben sie ausgeglichen. Auch in der Gemeinde ist hier der Gegenfat von Natur und Civilisation angedeutet. Während bie preugische Städteordnung von 1808 bie Berfaffungen ber Stadtgemeinden centralifirte, blieben bie landschaftlichen Eigenthümlichkeiten in ben Dorfgemeindeordnungen großentheils fortbestehen. Die westphälischen Land= gemeinden hatten bis in das helle 19. Jahrhundert hinein ihre mittel= alterlichen erblichen Schultheißen, und hätte nicht Napoleon biefer feltsamen socialen Würde, in welcher eine Bauernaristofratie ihre Eigenherrlichteit symbolifirte, ein Ende gemacht, fo würde fie vielleicht beute noch fortbestehen. Gerade in unsern Tagen wird es wieder recht einleuchtend, wie schwer es ist, das Dorfgemeindewesen eines Staates wie Preußen unter einen Sut zu bringen. Jede Proving, die ihre eigene sociale und politische Geschichte hat, besitzt auch ihre eigenen Boraussetzungen bes Gemeindewesens.

Ich gedachte bereits im Eingange biefes Kapitels ber zweifachen ländlichen Siedlungen in Westphalen biesseit und jenseit ber Lippe. In diesem Gegenbilde von Dorf- und Hofverfassung zeigt sich die Scheidung bes focialen und politischen Gemeindebürgerthums bereits feit Jahrhunderten mit wunderbarer Klarheit vorgebildet. Nördlich ber Lippe bilbet ber "Hof" für sich die sociale Gemeinde, eine Gruppe von benachbarten Söfen bagegen schließt sich zusammen zur politi= schen und firchlichen Gemeinde. Diese Gemeinde ift nur ein geographischer Bezirk, ber einen Verband zu polizeilichen, firchlichen zc. Zwecken in fich begreift; Gemeindeeigenthum, Gemeindehaushalt gibt es aber in diesem Bezirke nicht; mas etwa dahin gehörte, fällt den einzelnen Gehöften, ben socialen Gemeinden, zu. Ganz anders ift es bagegen auf dem südlichen Lippeufer, im Lande der Dorfver= fassung. Sier ist die sociale Grundlage ber Gemeinde fast bis zum socialistischen Extrem ausgebildet und in die politische Form ver= schmolzen. Es ift bieß jener uralte Socialismus ber beutsch-fuevi= ichen Dorfverfaffung, wie ihn Julius Cafar geschildert und ber sich burch fast zwei Jahrtausende lebendig erhalten hat. Sämmtliche

Aecker, Wiesen, Gärten, Weiden, Waldungen des Dorfes bilden ein geschlossenes Ganze, die Dorfmark. Die Einwohner besitzen dieses Ganze nur als eine sociale Körperschaft, ihre Antheile daran sind gleich Attien nutznießlicher Art. Nur dieses sociale Verhältniß hat man dort ursprünglich die "Gemeinde" geheißen und dabei von dem politischen Verband der Eingesessenen zu polizeisichen, gerichtslichen, firchlichen Zwecken ganz abgesehen, während man umgekehrt im Lande der Hosversassung nur den politischen und kirchlichen Verband die "Gemeinde" schlechtweg nennt.

Aehnliche und noch viel weiter verzweigte Gliederungen bes Gemeinbelebens in ber Gemeinde haben sich in alten Städten erhalten. So gab es in Erfurt bis auf diesen Tag innerhalb bes großen Ganzen ber Stadtgemeinde eine Reihe kleinerer Rreife, fogenannte "Specialgemeinden." Es waren ursprünglich firchliche Gemeinden gewesen, später aber wurden es politische Gemeinden innerhalb ber Sammtgemeinde, welche ihre eigenen Hauptleute besaffen, von denen ber eine jährlich gewählt wurde, ber andere fest im Umte blieb, baher man ihn ben "eifernen Hauptmann" nannte. Bon diesem bem mittelalterlichen Drang zu Sonderung und Gliederung entspredenben Institut kleinerer Gemeinden in ber Gemeinde finden sich auch in Röln, Augsburg, Frankfurt und anderen Städten noch Trümmer, bei benen gleichfalls ber Pfarrsprengel allmählich in einen politischen oder socialen Kreis umgewandelt worden war. In Roftod hat man erst neuerbings die alte sociale Bertretung durch "Quartiere," in welchen bie Zünfte und die Raufmannschaft begriffen find, wieder aufgefrifcht. Bei Diefer Gelegenheit tam es aber zu mancherlei Demonstrationen, die mit polizeilichen Einschreitungen endigten, und die Stadt, welche ohnedieß in den letten Jahren als ber Berd ber medlenburgischen Demokratie verschrieen war, zog sich bie befondere Ungnade bes Fürsten zu. Um nun biefe Difftimmung bes Großherzogs gegen bie Stadt zu befeitigen, faßten bie Quartiere im Einverständniß mit bem Rathe einen Beschluß, auf "Wiederannäherung" an ben Landesherrn. Diefer wunderliche Ausbruck ist höchst bezeichnend für die ganze Stellung Rostocks, welches

sich halb als meklenburgische Stadt, halb als freie Hansestadt weiß, einer Stadt, deren Selbstverwaltung an kein Oberaufsichtsrecht des Staates gebunden ist, ja welche den Landesgesetzen erst durch eigene Publication in Stadt und Gebiet Gültigkeit verschaffen muß. Da läßt sich ja wohl auch noch ein Beschluß der "Wiederannäherung" an den Großherzog sassen.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir darauf ausmerksam machen, daß die Reste und Reminiscenzen des alten Städtelebens, in der Form, wie sie namentlich in den ehemaligen Reichsstädten jetzt noch vorhanden und oft sehr eigenthümlich modernisitt sind, bei weitem nicht mit dem Fleiß aufgezeichnet und beglaubigt werden, wie wir es von den Trümmern der alten Einrichtungen und Sitten des bäuerlichen Bolkslebens seit Jahren selbst in der Tagespresse gewohnt sind. Es sordert ersteres freilich ein mühseliges Studium und Beobachtungen, welche nicht bei kurzem Ausenthalt, sondern nur bei längerer Einbürgerung in einer einzelnen Stadt gewonnen werden können. Aber das Beginnen ist auch dankbar, es sördert überraschend neue zeitgeschichtliche Stoffe zu Tage und liesert neue Beweissstücke für die tiesangelegten Besonderungen, welche immer noch durch das deutsche Städtewesen gehen.

Bei der Erkenntniß dieser Mannichsaltigkeit origineller Gebilde in dem Kreis der Städte selber wird dann der Gedanke gar nicht aufkommen können, als habe nun vollends der Unterschied von Stadt- und Landgemeinden in der Gegenwart sich bereits vollständig ausgeglichen.

Es werben allerdings in vielen, ben großen Städten benachbarten Dörfern jetzt bürgerliche Gewerbe betrieben. Aber auch nur das ächte Stadtfind, dessen Blick nicht über den Umkreis hinausreicht, den man von seinem städtischen Pfarrthurm aus beherrschen kann, wird sich der Täuschung hingeben, als sewen alle Landgemeinden gleich dieser Borpostenkette von halbstädtischen Dörfern. Siedelt der großstädtische kleine Handwerksmann jetzt häusig in die naheliegenden Dörfer über, dann ziehen sich die Bauern auch eben so stadten heraus, in denen sie vor sünszig dis hundert Riehl, Land und Leute.

Jahren noch einen ftarten Theil ber Bevölterung bilbeten. Noch im Anfang biefes Jahrhunderts gab es in Deutschland eine Maffe ächter "Baueruftäbte." Es waren Städte mit Thoren und Wall und Graben und städtischen Privilegien, wohl gar Residenzen und Sauptstädte. Und boch verspottete man sie mit Recht mit bem Spruch: "wenn alle Bauern aus ber Stadt ins Felb gegangen find, bann ift fein Bürger mehr zu Saufe." Diefe Städte find fast alle entweder zu wirklichen Siten bes Bürgerthums umgewandelt, ober fie find factifch, focial Dörfer geworben, die nur noch ben nichtsfagenden politischen Titel einer Stadt führen. Diefer Umwandlungsproces wird fich in wenigen Menschenaltern vollendet haben. Gine fortschreitende Centralisation ber beutschen Staatenkörper liegt unvermeidlich vor uns. Aber jeder Schritt biefer Centralisation löst die Zwitterhaftigkeit einer Reihe von kleinen Landstädten auf und gibt ihnen ben reinen Dorfcharakter wieder. Nur die Kleinstaaterei kann bauernd ben Unterschied von Stadt- und Landgemeinden verwischen. Ihr aber steuert unserer Bufunft nicht entgegen.

Man hat für einzelne beutsche Länder burd, Zahlen nachge= wiesen, baf bas Sandwerk in seinen bedeutenoften Zweigen (Schmiebe, Schneiber, Schreiner, Zimmerleute, Maurer 20.) ebenfo ftart ober nur um ein geringes schwächer auf bem Lanbe als in ber Stadt vertreten fen. Diefer Nachweis hat aber für die fociale Scheidung von Stadt und Land gar feine Bedeutung. Denn ber Schmied und Schufter und Schneiber auf bem achten Bauernborf (und hierher zählt immer noch die ungeheure Mehrzahl unferer Dörfer) ift und bleibt eben ein gewerbtreibender Bauer, beffen Sauptgeschäft in ber Regel ber Ackerbau, beffen Rebengeschäft bas Sandwerk ift und der sich in Sitte, Lebensart und Geschäftsbetrieb auf's ent= schiedenste vom städtischen Sandwerker unterscheidet. Es ift sogar bie Zahl der auf dem Lande wohnenden "Musikanten" vielfach größer als die der städtischen. Es sind bann nämlich alle Dorf= musikanten, bie am Werktag pflügen und am Sonntag geigen, unter biefer Ziffer begriffen. Es wird aber Niemand baraus folgern wollen, daß sich die Kunftbetriebsamkeit jetzt vorwiegend auf das

Land gezogen habe und die Musik zumeist in den Bauerndörfern blühe. Bielmehr ist die einzig richtige Folgerung aus solchen Ziffern die, daß eine lediglich aus den Gesichtspunkten der Gewerbesteuer aufgestellte Bevölkerungsstatistik für die sociale Statistik durchaus ungenügend ist. Der Geschäftsberuf und der gesellschaftliche Stand ift keineswegs ein und dasselbe.

Es ift auch eine gang unbegründete Annahme, als feb ber beiläufige Gewerbebetrieb in ber bäuerlichen Bevölkerung früher nicht vorhanden gewesen und ein ganz neues Wahrzeichen der angeblichen Berschmelzung von Stadt und Land. Dörfer, wo ber Pflug bas einzige Werfzeug ift, welches bie Bevölkerung zu handhaben versteht. waren vordem fo felten als jest. Die Bauern vor hundert Jahren haben ihre Pferbe ebensowenig von städtischen Schmieden beschlagen, ihre Wagen ron städtischen Wagnern bauen, ihre Säuser von städtischen Meistern zimmern laffen als die heutigen. 3m Gegen= theil haben fic damals eine Menge berartiger Geschäfte felber beforgt, bie fie heute in der Stadt beforgen laffen, und man kann in diefem Sinne fagen: es gibt jetzt mehr reine Bauern als früher. Es fiel aber auch bamals Riemanden ein, ben Dorffdmied für einen Sandwerker zu nehmen und ben Dorfmusikanten für einen Rünftler, son= bern man nahm beibe für bas, was fie in ihrer ganzen focialen Erscheinung sind, für Bauern. Hier zeigt es sich wiederum recht flar, daß wir bei ber von allen Parteien gesuchten neuen Gruppirung ber bürgerlichen Gesellschaft burchaus zu keinem folgerecht burch= zuführenden Eintheilungsgrunde kommen, wenn wir äußerlich bloß von den geschäftlichen Berufen ausgehen, statt von dem in Geschäft, Sitte und Lebensart gleichmäßig gewurzelten focialen Beruf, ber eben bei dem handwerkenden Bauern ein ganz anderer ift als bei bem bürgerlichen Gewerbtreibenden.

Bordem hat der Kaiser durch seine Privilegien die Städte gemacht, jetzt macht die Eisenbahn die Städte. Mauern und Thore, auch wenn sie nur ein Dutzend Bauernhütten beschlossen, bildeten sonst das äußere Wahrzeichen der Stadt. In Zukunst wird man die Stadt an dem inneren Wahrzeichen des bürgerlichen Berufs ihrer

Einwohner erkennen. An die Stelle der oft willkürlichen politischen Scheidung von Stadt- und Landgemeinde tritt mehr und mehr die naturnothwendige sociale. Bei dieser Uebergangsbildung, in welcher wir uns gegenwärtig besinden, mag es denn freilich für manches besangene Auge den Anschein gewinnen, als werde der Unterschied zwischen Stadt- und Landgemeinde überhaupt verwischt. Nur die alte, abgelebte äußerliche Unterscheidung ist es, die verwischt wird. In den Dörsern wird das sociale und politische Gemeindebürgerrecht in einander ausgehen, sich decken, denn dort wohnt die stadie Bevölkerung, in den Städten werden beide Arten des Bürgerrechts außeinandergehen, denn hier wird das fluctuirende Element im Bürgersstande immer mehr Raum gewinnen.

Abseiten der großen Berkehrswege werden die Dörfer und Landstädte immer dorfmäßiger werden, während die großen Städte, in riesigem Maßstade anwachsend, immer großstädtischer sich gestalten. Dadurch muß sich ein so schrosser Gegensatz von Stadt- und Landgemeinden herausbilden, wie man ihn vordem gar nicht geahnt hat, wie man ihn jetzt noch nicht kennt.

Die zwei scheinbar geringsügigen Thatsachen, daß es bei jedem Schritt, den die moderne Civilisation vorwärts thut, auch immer tieseres Bedürsniß wird, der fluctuirenden, periodisch seßhaften und doch gemeindelosen Stadtbevölkerung eine neue Möglichkeit des Gemeindelebens zu schaffen, und aufzuräumen in der babylonischen Berwirrung, die gegenwärtig in der Definition von Stadt und Landgemeinden herrscht: diese einsachen Thatsachen sind an sich schon mächtig genug, die gründlichste Umbildung unserer ganzen bürgerlichen Ordnung zu erzwingen. Durch die Gemeinde sührt der Weg zur socialen Politik.

Im kleinen ist durch jene zwei Thatsachen ganz dieselbe Forderung vorgesteckt, von deren Erfüllung im großen man die Resorm der ganzen Gesellschaft weissagt: die social heimathlos gewordenen Glieder der Gemeinde wie der Gesellschaft sollen unter einer neuen beweglicheren Form wieder eingebürgert und seßhaft gemacht, die in der jetzigen Uebergangsphase äußerlich verwischten Gruppenbildungen

ber Gemeinde wie ber Gefellschaft mit neuen festen Linien umriffen werden,

Die Dorfgemeinde entspricht dem Bauernthum, die Stadtgemeinde dem Bürgerthum. Die Realität dieser beiden Stände wird darum auch am wenigsten angesochten, weil beide in der Gemeinde bereits eine örtliche Unterlage ihrer socialen Existenz sich gegründet haben. Eine eigene Form der Gemeindebildung für den sogenannten vierten Stand ist deshalb nicht denkbar, weil derselbe nur als Bereneinung etwas positives, nur die Abstraction eines Standes ist, und weil es in alle Ewigkeit widersinnig bleiben wird, von einer "Gemeinde der Bagabunden" zu sprechen.

Ein ber Gruppe ber Aristofratie entsprechendes Gebilde ber Gemeinde würde erft baburch möglich werben, daß biefer Stand fich wieder mehr örtlich concentrirte als Inhaber des geschloffenen großen Grundbesites. Das Sträuben bes Landadels, sich bem poli= tischen Organismus ber Dorfgemeinden unterzuordnen und ber Autorität bes Schulzen zu fügen, beruht vielfach auf einer ganzlichen Berkennung von Wefen und Bürbe ber modernen Gemeinde. Bei Bielen wird aber auch biefem Sträuben bas gang richtige Gefühl ju Grunde liegen, daß der große Grundbesitzer in der Dorfgemeinde, in beren Banne er zufällig wohnt, seine sociale Beimath burchaus nicht finden kann. Früher bachte man wohl, daß das Rittergut an und für sich eine Gemeinde repräsentire, und ber Ritter war Schultheiß, Magistrat und Gemeinde in Giner Person. Gine solche Fiftion würde jest Bielen sehr barod erscheinen. Allein in einem nicht blog politisch, fondern auch social wohl organisirten Staate wird es wenigstens feine Ungereimtheit fenn, die Benoffenschaft ber großen Grundbesitzer eines ganzen Gaues als eine fociale Sammtgemeinde zu faffen. Db biefe Ritterautsbesitzer bann auch allesammt Ritter feben, wäre hierbei wöllig gleichgültig. Denn obgleich bie Gemeindegruppen im Allgemeinen ben Gefellschaftsgruppen entsprechen, fallen sie boch keineswegs bollftanbig mit biefen zusammen, wie bie Stadt immer ber Sit . bes Bürgerthums bleiben wird, wenn auch neben ber bürgerlichen Majorität noch Abelige, Bauern und Proletarier in Masse wohnen.

Das beutsche Gemeindemesen bulbet burchaus feine ftrifte Centralisirung, in socialer Hinsicht so wenig als in politischer. So gewiß das Streben jedes deutschen Patrioten auf eine nach außen geschlossene staats= und völkerrechtliche Einigung bes großen Bater= landes gerichtet ist, so gewiß wurde es eine Sünde gegen ben Beist ber beutschen Nation sehn, wollte man das Gemeindewesen, wollte man die gefellschaftsbürgerliche Ordnung ber einzelnen Länder und Landschaften centralifiren. Die Uniformirung bes Gemeindewesens läuft jenem germanischen Freiheitssinne geradezu wider die Natur, ber ba will, daß man ihn bei seinen perfönlichen, häuslichen Augelegenheiten in perfönlicher Eigenartigkeit ungestört sich entfalten laffe. Die beutschen Gemeinden bestehen aus einer bunten Reihe moralischer Bersonen, Die aber wirklich ein perfonliches Gepräge tragen, die Charaftere sind, häufig Raritaturen, aber boch immer persönlich charaftervolle Karifaturen, nicht todte politische Rubriten. Selbst ber kirchlichen Gemeinde gibt ber beutsche Protestantismus Raum zu ben absonderlichsten eigenartigsten Entfaltungen. Es ift nichts Zufälliges, sondern etwas wesentlich Deutsches, daß in Deutschland fast bei jeder protestantischen Kirchengemeinde ein eigenes traditionelles Gemeindefirchenrecht gilt. Der romanische Geist dagegen centralisirt das Gemeindewesen. Er hat auch die Kirchengemeinden bes katholischen Deutschlands centralisirt.

## IV.

## Die Dreitheilung

in der focialen Ethnographie Deutschlands.



Auf der Schauseite norddeutscher Bauernhäuser steht der Spruch zu lesen:

"Wat frag' id na be Lii! — Gott helpet mi!"

Dieser auserlesen schöne Sinnspruch spiegelt das stolze Selbstewuststehn des norddeutschen Bolkes. In dem individualisirten Mitteldeutschland, dessen Dome und Burgen, dessen in modernem Glanze gebauten Stadtdörfer die niedrigen, namenlosen norddeutschen Bauernhäuser so hoch überragen, fällt doch schon längst keinem Bauern mehr ein so stolzer Krastspruch ein, daß er ihn über seine Hausthüre schriebe. Das norddeutsche Bolk ist stolz auf seine Signart, es "fühlt sich" in derselben; das süddeutsche nicht minder, wenn es gleich sein fröhliches Heimathbewustsehn nicht in so ausschließender, vordringender Art auszusprechen pflegt, wie das norddeutsche. Das mitteldeutsche Bolk dagegen hat seinen Stolz versloren, es schämt sich vielsach der eigenen Sitten und schwört diesselben ab.

Seit dem allmählichen Zerfall des alten deutschen Neiches hat sich diese natürliche dreitheilige Gliederung Deutschlands, die nicht bloß ihre geographischen und ethnographischen, sondern auch ihre socialen Grundlagen hat, immer deutlicher herausgebildet. Sie ist aber noch keineswegs zur vollen Klarheit und Bestimmtheit gereift. Der alten Zeit war der Gesammtbegriff eines "Norddeutschland," wie wir ihn fassen, fremd, am allerwenigsten war er in's Bolksbewußtsehn übergegangen. Letzteres geschieht jeht mehr und mehr, sast jeder Tag bringt uns Belege dasür. In der Natur des Landes

war diese Dreitheilung von Anbeginn vorgezeichnet, allein eine politische Möglichkeit ist sie erst geworden durch den Berfall des deutschen Reichs und das Emporwachsen Desterreichs und Preußens zu selbständigen Großmächten. Als Denkmal von dem Berfall des deutschen Reiches ist Mittelbeutschland stehen geblieben mit seiner sich selbst zersetzenden, in's Kleinste getriebenen Individualisirung, mit seiner politischen Zerrissenheit, mit seiner übercultivirten Bewölkerung, mit seiner Auflösung der natürlichen Gesellschaftsgruppen, aber auch mit seiner rastlosen Einzelbetriebsamkeit, mit seinen tausend Ruinen alter Pracht und alter Macht. Es zeigt uns was ganz Deutschland geworden wäre, wenn nicht im Süden und Norden eine großartige politische und sociale Centralisirung Raum gewonnen hätte.

Das Blück und bas Genie, mit welchem preußische Fürsten in den letten Jahrhunderten die Auflösung des deutschen Reiches zu einer neuen politischen Schöpfung benutzten, gewann ihnen nicht bloß diese neue nordbeutsche Centralmacht Breußen. Trot der geographisch heute noch so ungünstigen Abgrenzung bes preußischen Staates wuchs bazu auch ein preugischer Gemeingeist im Bolle groß. Man fpricht fogar von einem preußischen "Nationalstolz," obgleich es eigentlich gar keine preußische "Nation," sondern nur ein preußisches Volk gibt. Wohl aber gibt es einen deutschen Nationalgeist bes Nordbeutschen, ber sich politisch vertreten weiß in Breugen, und mit dem fabelhaften Aufblüben des neuen Grofiftaates Breuffen wuchs auch schrittweise bieser nordbeutsche Nationalstolz wieder auf. Der binbende Ritt, welcher für bas nordbeutsche Bolt bes Mittelalters die Sansa gewesen, ist für das moderne Nordbeutschland Breuffen. Die preufische Rheinproving, die ihrem größten Theile nach geographisch, ethnographisch und social zu Mittelbeutschland gehört, wird burch die politische Centralisirung Breugens schritt= weise für Nordbeutschland erobert. Trot des Widerstrebens der Bevölkerung ift hier binnen wenigen Jahrzehnten ein ungeheurer Umschwung in ben Sitten und focialen Auschauungen angebahnt worden. Geht es jo fort, dann wird binnen hundert Jahren die

Rheinproving eine wesentlich neue, eine überwiegend preußisch nordbeutsche Bevölkerung haben. Andererseits bringt aber auch in bem fühlichsten Winkel bes beutschen Westens, in Baben und Württemberg, bas mittelbeutsche Wesen immer entschiedener vor; bas alte Schwaben, vor Zeiten bas Kernland bes beutschen Sübens, ift nicht bloß politisch, fondern auch social in Stücke gegangen. Es fehlt bei jenen beiben Staaten ber Rückbalt einer großen von Natur confervativen Bolksgruppe, wie fie für Preugen in ber Mark, in Bommern u. f. w., für Babern in Altbabern und baberifch Schwaben, für Desterreich in dem weitgedehnten Gebiet seiner Bochgebirgsländer gegeben ift. Wie fich die hannoverische, medlenburgische, olden= burgische Bevölkerung in der neueren Zeit enger als je zuvor mit bem preußischen Bolke verbunden weiß, so ist es auch trot noch nicht verjährter entgegenstehender politischer Reminiscenzen mit den Bayern und Desterreichern geschehen. Dem individualisirten, confessionell gemischten württembergischen und badischen Bolke bagegen erscheinen die mittelbeutschen Nachbarn im Allgemeinen weit verwandter als das große Centralland des deutschen Gübens, Defterreich.

Kur die fociale Ethnographie von Deutschland ergibt sich baber eine Bölfer- und Ländertrias, die weder mit den gegenwärtigen Staatengrenzen zusammenfällt, noch mit ber alten geographischen Formel von Nord= und Süddentschland, noch mit ber Ibee ber politischen Trias ber brei beutschen Grofmächte, wie man sie vor etlichen Jahren aufgebracht hat. Der social centralisirte Norden umfaßt Breußen mit Ausnahme einiger thuringischen und fächstischen Landstriche und bes füdlichen Theiles ber Rheinproving, Hannover, Braunschweig, Medlenburg, Olbenburg, Schleswig-Solftein, Die Sansestädte. Bu bem focial individualisirten Mittelbeutschland gehören die sächsischen, thuringischen und hessischen Lande sammt ben übrigen Kleinstaaten bes mittleren Deutschlands, Baben, Bürttemberg, Die bayerifche Rheinpfalz und ber nördliche Theil von Franken. Bu bem social centralifirten Guben bie Sauptmaffe Bayerns und die beutschen Länder des öfterreichischen Raiferstaates.

Diese brei Gruppen haben freilich auch ihre Bermittelungen und Uebergänge; nicht ausschließende, sondern nur entschieden vor- wiegende Sigenthümlichkeiten bestimmen ihren socialen Charaster. Aber dem Wesen nach besteht diese dreisache Gliederung. Man kann jetzt nur erst ihre ungefähren Grenzen ziehen, aber diese Scheidelinien werden immer bestimmter werden, mit je größerer Energie das sociale Leben überhaupt sich wieder entwickelt. Und dazu sind wir auf dem geradesten Wege.

Gegenwärtig fucht namentlich Mittelbeutschland noch sich selber. Es wird fich aber finden. Je tiefer ber Gedanke einer socialen Politik in das Bolksbewußtsehn eindringt, je klarer die Thatsache wird, daß ein nach kleinen Säuflein abgefondertes Bolf in gang anderer Art sich hervorbildet, als ein nach großen Massen geglieder= tes, um fo beutlicher werben bie Grenzen biefes gefuchten Mittel= beutschlands hervortreten. Wenn bas gabe Festhalten an überlieferten Sitten und bas bewegliche Wechseln berselben, bas Borwiegen bes großen Grundbesitzes ober ber Güterzerstückelung, Die Scheidung von Stadt und Land ober bie Berwischung biefes Gegenfates, bas Borhandensenn ober die Abwesenheit einer politisch und social ein= flufreichen grundbesitzenden Aristofratie, die Bewahrung ober die Ausebnung ber uralten natürlichen Ständeunterschiede, ber Begenfat eines vielfältig noch neu zu cultivirenden und eines bereits aus= cultivirten und übercultivirten Landes, — wenn diese und hundert ähnliche Gegenfätze Land und Leute in focialem Betracht fondern können, bann existirt auch biefes gesuchte Mittelbeutschland.

Die Geographen sind bekanntlich uneinig über die Grenzlinie zwischen Nord- und Süddeutschland. Der Stein des Anstosses ist eben Mitteldeutschland; sie wissen nicht, ob sie es zum Norden oder zum Süden rechnen sollen. Das Bolf selber ist hierüber gleichfalls noch uneinig und untlar. Denn Mitteldeutschland ist der Indisse renzpunkt, wo die bestimmten, leicht greisbaren Gegensätze des deutschen Wesens zusammenstoßen, sich kreuzen, verwischen und aufheben. Es läst sich leichter bestimmen nach dem was es nicht ist, als nach dem, was es ist. Es ist in dieser Beziehung vergleichbar

bem "vierten Stande" in der biligerlichen Gesellschaft, der thatfächlich vorhanden, aber noch nicht abgeschlossen ist, dessen flüssiges Wesen die scharfe Begrenzung durch den Begriff slieht, der im Einzelnen nur die Elemente der modernen Stände in sich enthält, als Ganzes aber doch neu und eigenartig erscheint.

Weil in Mittelbeutschland bie widersprechendsten Charafterzüge bes beutschen Volkslebens zusammengebrängt und untereinander gemengt find, fo liegt die Berfuchung nabe, diese bunte Encyklopädie unferer Gefellschaft für die bürgerliche Gefellschaft von ganz Deutschland zu nehmen. In biesem einseitigen Berfahren sind fehr viele ehrlich liberale Bolitiker befangen. Daffelbe gewinnt um fo mehr ben Schein für sich, als in ber That eine große und reiche Beriobe unseres nationalen Lebens noch nicht weit hinter uns liegt, in welcher unfere ganze literarische Bilbung wesentlich von benselben Elementen durchdrungen und getragen war, welche auch das mittelbeutsche Boltsleben tragen und durchdringen. Der Humanismus, ber bie religiösen Gegenfätze verwischt ober ignorirt, bie Standes= unterschiede ausgeglichen benkt und sich um die gewaltigen Trümmer ber alten roben, naturwüchsigen Volksorganismen nicht kümmert, fand seine thatsächliche Bestätigung in ben Gesellschaftszuständen ber mittelbeutschen Rleinstaaten. Es ist barum auch mehr als eine abgebroschene Bhrase, wenn man seiner Zeit bas "im Berzen" Mittel= beutschlands gelegene Weimar bas "beutsche Athen" und Leipzig klein Baris genannt hat. Unfere klassische Literaturepoche gehört pormiegend Mittelbeutschland an. Wien zählte kaum; Berlin mar vor 50 Jahren noch eine Art literarischer Borstadt von Weimar, Jena, Leipzig, Göttingen und all ben andern fleinen Centralpunkten mittelbeutschen Beifteslebens. Selbst in ben geiftlichen Staaten und ben "finfteren Pfaffenstädten" am Rhein und Main berrichte bamals ein Geift bes humanismus, ber Auftlärung und bes Weltbürgerthums, von welchem man in ben uralt freien Marichen ber nordbeutschen Niederung und in mancher republikanischen Sansestadt wenig ober nichts wußte, und ber ber weitaus größten Ländermaffe bes centralifirten beutschen Südens bis auf biefe Stunde

fremd geblieben ift. Darum brachte man aber auch bei ber Schätzung ber geistigen und gesellschaftlichen Nationalzustände biefe Barbaren am Meere und im Hochgebirg gar nicht in Rechnung. Trot feiner politischen Ohnmacht war Mittelbeutschland in ber zweiten Sälfte bes 18. Jahrhunderts und in dem ersten Viertel bes 19. tonangebend für die literarische Auffaffung und Beurtheilung unseres gesammten focialen Lebens. Der gegenwärtige Kampf über bie organische Gliederung oder die Ausebnung der Gefellschaft mit seinen ungeheuren Confequenzen ift ein Rampf bes beutschen Nordens und Gubens zur Freimadjung von ber focialen Oberherrichaft Mittelbeutschlands. Bom Rorben und Guben, wo noch die großen Balber, Sumpfe und Berge sind, kam die deutsche Reaction. Ift nicht in Nordbeutschland bermalen bas Hauptquartier ber Junker und Aristokraten, ber Manner ber ftanbischen Blieberung, ber Frommen und Strenggläubigen, ber protestantischen Missionsleute, ber Treubundler, ber Männer bes driftlichen Staates? Sitzen nicht im Guben bie Ultramontanen, die mondischen Maler, die Schutzöllner, die Zunftmänner, die schwarzgelben Monarchisten? In Rordbeutschland ift heute noch ein Streit auch ber politischen Parteien vorhanden, ber fich um große Fragen breht. In Mittelbeutschland hat man bie großen Fragen ichon längst mit den kleinen und kleinsten vertauscht. Das Alles wäre nicht fo gekommen, wenn die "barbarifchen" Sinter= länder des deutschen Nordens und Gudens nicht gleichsam neu wieber entbeckt worden wären auf der socialen Karte von Deutschland. Wäre die neueste Reaction aus Suben und Norden bloß eine Reaction ber Regierungen, ber Parteien, oder gar, wie man es gerne bar= ftellt, einer Gruppe von Schulpolitikern gewesen, sie wurde ohnmächtig geblieben seyn. Sie war aber zugleich eine Reaction aus bem Volke, eine gesellschaftliche Reaction, und soweit sie bas lettere ift, hat sie nicht Berlebtes wieder aufgefrischt, sondern sie fucht Lebendes aber Bergeffenes und Zurudgeschobenes wieder zu seinem Rechte zu bringen und bekundet hiermit auch das Wefen eines wirklichen Fortschrittes.

Im Norden wie im Süben Deutschlands hat übrigens bie

fociale Centralifirung feineswegs die Bernichtung ber berechtigten örtlichen Besonderheiten zur Folge gehabt. Einigung und Uniformität ift zweierlei. Schon bie Mannichfaltigkeit ber Bolksbialecte, bie an den Meeresfüsten nicht minder groß ist als in den Alpen ober in ben Mittelgebirgen, verkündet, daß unser Volksthum noch nirgends uniform geworden ift. Allein die niederdeutschen und ober= beutschen Mundarten haben eine Einheit, die mittelbeutschen keine. Schon in ber oberflächlichen Gefammtbezeichnung bes "Blattbeutschen," fo reich sich auch basselbe im Einzelnen wieder abstuft, ist ber Gebanke eines berrschenden Grundbialects für ganz Niederdeutschland ausgesprochen. Für bie oberfächsischen, thuringischen, frankischen, pfälzischen Mundarten Mittelbeutschlands ift eine folde Gesammt= bezeichnung gar nicht bentbar, benn fie find längst zu Mischbialecten bes verschiedenartigsten Ursprunges geworben. Es ift mir begegnet, daß man mich um der entschieden rheinfränkischen Färbung meines Dialectes willen in Nordbeutschland für einen Desterreicher hielt, im Guben bagegen für einen ausgemachten Norbbeutschen. gleichen fann eben nur einem Mittelbeutschen begegnen. Die schmäbifden, baberifden und öfterreichischen Mundarten find für ben Boeten noch äußerst bilbsam und haben sogar in unserer modernen Literatur fich wieder Geltung verschafft. Dieß ift bei keiner einzigen mittel= beutschen Mundart der Fall gewesen. Ja es hat sich sogar durch bie moderne fünstlerische Nachahmung und Erweiterung des süd= beutschen Volksliedes, durch die schwäbischen Dorfgeschichten und öfterreichischen Boltspoffen eine allgemeine, gleichsam schriftmäßige Form des Schwäbischen, Bayerischen und Desterreichischen festaestellt, die keiner ber hundertfältigen Abstufungen ber Dialecte, wie fie in jenen Ländern wirklich gesprochen werden, vollständig ent= fpricht, fonbern bie bobere Dialecteinheit all biefer örtlichen Schattirungen gerabezu literarisch repräsentirt. Die plattbeutschen Mundarten werden auch noch ihre Dichter finden, welche gleich Bebel, Auerbach, Robell, Gotthelf, Raymund für gang Deutschland bichten.

Es ist ein wunderbares Ding um diese tiefe, oft den Leuten

selber unbewußte Einheit in ber bunten Bielgestaltung bes nordbeutschen und süddeutschen Bolkslebens. Der Bewohner ber Sochalpentbäler lernt oft feine nächsten Nachbarn, die vielleicht nur awei, brei Stunden Wegs von ihm entfernt sitzen, niemals kennen, weil sie in einem andern Thalgefälle wohnen. Er weiß von ihnen nur vom Hörensagen; sein eigenes enges Thal ift und bleibt seine ganze Welt. Dennoch würden sich biefe Nachbarn, die sich nie gesehen, sofort als Brüder und nächste Landsleute erkennen und begrüßen, wenn sie ja einmal zusammenkämen. In einer ihm selbst unbewußten Einheit, nicht ber einzelnen Sitten, wohl aber ber Gesammtgesittung, ift biefes naturvolk verbunden. In biefer äußerlichen Bereinsamung bei innerem Zusammengehören trifft bas Bolk zahlreicher abgeschlossener Marschen und abgelegener Inseln ber beutschen Nordfüsten mit ben Alpenbewohnern zusammen. Go find 3. B. die Marschbewohner des Stade'schen Altlandes ein kleines Bolt für sich. Ihre Säuser kehren eine andere Front ber Strafe an, als die aller übrigen Bauern ber Elb= und Wesermarschen. Die Altländer unterscheiden sich auf's schärffte in Sitte und Art von ihren unmittelbaren Nachbarn, ben Rehbingern, die ben Bewohnern des Landes Hadeln verwandt sind und doch auch von diesen wieder für ben feineren Renner in hundert Stücken verschieden. Von der Giebelfirst des Altländer Saufes schaut das uralte Schwanenzeichen herab, welches fich auch in Flandern findet, während in den angrenzenden elbaufwärts gelegenen Seidestrichen bas alte Wahrzeichen bes Sachsenstammes, Die beiden Pferbetopfe, an ber Giebelfpitze prangt. Allein auch in Diesen Pferdeföpfen selbst find wiederum feinere Unterschiede des Volksthumes angedeutet. Denn bei Lüneburg, Uelzen 2c. sind die beiden Röpfe nach Augen gekehrt, während sie bei Bremen, Nienburg und stromaufwärts bis in Westphalen nach Innen schauen. Im Altland waren bie Rechtsgewohnheiten noch bis in die neueste Zeit altgermanischen Gepräges. Es gab Grafen, Sauptleute, Bogte, Schöffen, Finbungsmänner, es gab ein Gräfding, ein Botding, Jartentage u. f. w. Aehnliches finden wir bei vielen andern dieser kleinen abgeschlossenen

Klistenbezirfe, die trot ihrer eigensinnigen Besonderung bennoch in ber Gesammtgesittung einiger zusammenstehen, als die zerrissenen Ländchen bes in vollster Auslösung der alten Sitte begriffenen Mitteldeutschlands.

In bem von ber Natur wie von ber Politik fo viel vernach= läffigten Bommern machen fich bie verschiedenen Städtchen in Boltssprüchen und Spitznamen über ihre Armuth gegenseitig luftig. Wenn sich vorbem Boote aus Wollin, Cammin ober Gollnow auf ber Ober begegneten, so eröffneten sie ein kleines Gefecht mit Wasserspriten gegeneinander und die Wolliner wurden dabei als "Stintfoppe" begrüßt, Die Camminer als "Plunderfoppe," Die Gollnower als "Pomuffelsköppe," aber "Plump aus Bommerland" balt barum boch fester zusammen, als die mittelbeutschen Leute, bie großentheils gar nicht ben humor mehr haben, sich gegenseitig zu bespotten. Den Kreifen Butow und Rummelsburg fagt man in Bommern nach, fie hatten gemeinsam nur eine Lerche, Die bes Morgens in Butow, bes Nachmittags in Rummelsburg fange. "In Bencun hängt be Sunger up'm Tuhn" (auf bem Zaun). "In Greifswald weht ber Wind fo falt." "Maffow - was fo is fo - un blümt fo." "In Nörenberg haben bie Rrebse bie Mauer abgefreffen." "Jakobshagen, Schaokopshagen." "In Ball wohnen die Schelme all." "Wer fienen Buckel will behullen heel, be beeb sich vor Laobs und Strameebl; wer sienen Buckel will bewwen vull, be goh noah Regenwull." Wer dieje Auswahl von Spottsprüchen, mit benen fich bie tleinen pommer'ichen Stabte gegenseitig beehren, noch erweitern will, ber findet in der trefflichen Schrift von Th. Schmidt in Stettin über "bie pommer'schen Chauffeen " weiteres Material bazu. Gin Bolt, welches fich foldbergestalt noch über sich felbst luftig machen kann, muß noch ein kräftiges Bolt fenn, und fo lange fich ber fleinstädtische Bartifularismus wesentlich in Bersen Luft macht, hat es mit bemselben auch keine Roth.

Der Bewohner einer Marsch heirathet so selten in eine andere, als ber Bewohner eines Hochalpen-Flußgebietes in bas andere. Riehl, Land und Leute. In den abgelegensten Thalwinkeln des baherisch-tirolischen Hochgebirgs gibt es noch einzelne Bauernhöfe, die nachweislich schon seit drei Jahrhunderten ununterbrochen im Besitze derselben Familie sind. Die Abschließung von der Welt hat der, vielleicht sehr armen, Bauernsamilie solchergestalt zwei der wichtigsten socialen Attribute des alten grundbesitzenden Abels geschaffen: den Stammbaum und das geschlossen Familieneigenthum. Das Leben in der gleichen wilden Ratur und der Kampf mit derselben einigt die vereinsamten Siedler in den Bergen, und so stehe Worarlberger dem sernad wohnenden Stehermärker weit näher, als der Pfälzer dem schwäbischen Nachbarn, oder der Rheinfranke dem Thüringer.

Ein merkwürdiges Erempel ber von einer höheren Einheit zusammengehaltenen Befonderung bes nordbeutschen Bolksthumes im Gegensate zur mittelbeutschen Bersplitterung bietet bie Infel Rügen. Betrachtet man bie Silhouette ber Infel auf ber Landfarte, Diefe fpinnenartig ausgespreizte Zusammensetzung von Vorgebirgen, Salbinseln und Landzungen, beren Kern selber wieder von Binnenseen durchlöchert, bann follte man glauben, hier könne nur ein bis zur Zerriffenheit individualifirtes Volksthum feinen Sit haben. Wirtlich tritt auch die entschiedene Anlage zu dieser Zersplitterung überall hervor. Und boch ift ber Volkscharatter biefer Infulaner zugleich wieder in ben Hauptzügen auf's straffste zusammengehalten und in fich abgeschlossen. Diese boppelseitige Natur macht bas Giland zu einem ethnologischen Beobachtungspunkte, ber wohl ohne Gleichen in Deutschland ift. Wie es besonders bevorzugte meteorologische Stationen gibt, fo auch ethnologische Hauptstationen, auf benen fich je ein fteter Beobachter ber Entwickelungen im Bolfsleben fest= feten mußte. Dann fonnten aus bem Rapport einer gangen Rette von Beobachtungen unfere Staatsmänner erft ungefähr merten, wie sich in den unteren Regionen Wind und Wetter macht.

Die Bewohner Rügens find geographisch so streng gegliedert, daß sie in der gemeinen Redeweise ihre Insel gar nicht einmal als ein einheitliches Ganze gelten lassen. Bon den Halbinseln Wittow, Jasmund, Mönchgut, Zudar, spricht man hier, als ob das lauter

selbständige Länder sehen. Rügen ist nur die Bezeichnung sir einen kleinen Theil, und wollte man den Namen sür die ganze Insel gebrauchen, so würde der gemeine Mann aus dieser geographischen Abstraction so wenig klug werden, wie andere Leute aus der Abstraction eines Gesammtbeutschlands.

Der Verkehr zwischen ben einzelnen Halbinseln ist erstaunlich gering, und auf ben beiben verbindenden großen Ifthmen, ber "Schabe" und ber "smalen Saibe", hört fast alle Cultur auf. Man kann hier ben ganzen Tag auf fogenannten Straffen bis über bie Anöchel im Dünenfand und Geröll waten, ohne einer sterblichen Seele zu begegnen. Wie in ben Hochalben ein Felsruden, ein Gletscher zwei nachbarliche Thäler wie zwei ferne Welten von einander abscheibet, so halten hier die Landengen die felbständigen Gestaltungen bes Bolkslebens auseinander. Jede Halbinfel hat ihre befondere Schattirung bes Dialects, Mönchgut namentlich seine ganz originelle Sprache. Hier berricht auch eine besondere Boltstracht, während sich fonst überall an ber Oftsee bei bem außerdem so zäh beharrenden Volke nur fümmerliche Refte der alten Trachten erhalten haben. Die Leute in diesen Landen haben wenig Sinn für fünftlerische Formen und Farben. Frisia non cantat, fagt man auch auf ber andern Seite ber ichleswig-banischen Landzunge. Charafteristisch für ben farb= und klanglosen Norden ist bei ber Fischertracht auf Mönchaut, daß das Auszeichnende beim Aleibe ber Männer nur im Schnitt, nicht in ber Farbe liegt, bie als ein wahres sans-couleur, als ein abscheuliches Gemisch von Schmutgrau und Theerbraun fich barstellt. Nur die Frauen tragen noch berbe reine Farben an Rock und Mieber. Die Mönch= guter haben anderes Herkommen als bie Leute von Jasmund, von Man spricht auf Mönchaut noch von bem Bufplatz ber gefallenen Madden, von bem Schemel ber Wittwen in ben Rirchen. Davon weiß man auf andern Theilen ber Infel nichts' mehr. Go herrscht hier überall das eigenfinnigste Sonderthum, aber das Bolfsleben fällt barum boch nicht auseinander, wie im Binnenland, Das würde nur bann möglich gewesen fenn, wenn bieses fo reich

individualisirte Land nicht eine Infel ware, und zwar eine Infel im Meer.

Was dieser bunte unruhige Wechsel von Berg und Thal, Feld und Wald, Haideland, Dünenland, Sumpfland, Felsland in der Natur der Eingebornen zersplittern mochte, das hielt das ringsum fluthende Meer wieder mit starkem Arm zusammen. Das Meer ist die oberste social erhaltende Macht für Rügen. Im Großen wiederholt sich die gleiche Erscheinung bei den brittischen Inseln. Das Meer hält Nordventschland zusammen, wie die Hochzeberge den deutschen Süden. Auf dem sesten Boden sind die Interessen der Küstenbewohner mannichsach gestuft und gekreuzt, auf der See sind sie gleichartig. Die See erzeugt hier jene Einsseitigkeit, die eine wesentliche Vorbedingung alles Genies ist, beim Einzelnen wie bei einer Volkspersönlichkeit.

Man fieht bas an bem kleinen Bilbe Rügens gar beutlich.

Der Ausfall bes Häringsfanges ist eine "brennende Frage"
für die ganze Insel. Kommen im Frühjahr die Häringe in zahllosen Schwärmen angeschwommen, dann sind die Leute auf Rügen
fürs ganze Jahr luftig, wie die Weinbauern nach einem guten
Herbst. Beide beten um volle Fässer, und das volle Häringsfaß
läßt sich so wenig mit Sicherheit prophezeihen, wie das volle
Weinfaß. Die Rügen'sche Chronologie zählt nach guten Häringsjahrgängen wie die Rheingau'sche nach guten Weinjahrgängen.
Aber die Olympiaden der guten Häringsjahre sind glücksicherweise
nicht so lang wie die Olympiaden der guten Weinjahre. Selbst
der Bauer auf Rügen, der keinen Fischsang treibt, ist wenigstens
stolz darauf, eine Tonne "selbst eingemachter" Häringe, die er
"grün" aufgekauft, im Hause zu haben, und setzt sie dem Fremden
mit den nämlichen selbstgefässigen Kanddemerkungen vor, wie der
Weinbauer seinen Haustrunk als eigenes Wachsthum.

Die ganze Art ber Bilbung, ber Stoff bes Wiffens, ist bei biesen Küstenbewohnern bebingt durch das Meer. Ein Rigen'scher Bauer weiß sich in der Regel auf einer Landkarte ganz gut zu orientiren. Am Meere sehlt auch dem gemeinen Mann selten

einige Anschanung von den gewöhnlichsten geographischen Hilfsmitteln. Ueberdieß braucht der Rügener nur auf den Rugard,
das Pehrd oder die Höhenpunkte der Granitz zu steigen, so hat er
seine Insel gleich als Landkarte im Original vor sich liegen. Zieht
dagegen dei abgelegenen süddentschen Bauern der Wanderer eine
Karte aus der Tasche, so kann er noch in den Berdacht kommen,
ein Hexenmeister zu sehn, oder ein Beamter, der die Grunds und
Hypothekenbücher zu revidiren komme. Bon der Bedeutung einer
Karte als Reisehülssmittel haben diese Leute noch keinen Begriff.
Die Rügener erschrecken auch nicht, wenn man ein Fernrohr ans
Auge setzt, denn sie halten das Ding nicht, wie so ost unsere binnenländischen Bauern, sitr eine Schießwaffe. Daraus aber zu
schließen, daß dieses Inselvolk gebildeter seh, als das binnenländische, wäre sehr verkehrt. Es besitzt nur eine Bildung anderer
Art.

Dem Küstenbewohner wird seine Intelligenz gleichsam vom Meere an den Strand geworsen; das Meer macht ihn zum Genie der Bolkspersönlichkeit, aber nur — weil es ihn zur Einseitigkeit zwingt. Die Thierfabel der Rügener spielt unter den Wasserkhieren wie die Thierfabel der Binnenlandsbewohner unter den Thieren des Waldes. Die Flunder z. B., ein kleiner plattgedrückter, possire licher Fisch mit zur Seite gezogenem aufgeworsenem Maul, ist den Rügener Fischern der hohle Renommist in der Fischgesellschaft. Als die Flunder den ersten Häring sah, zog sie ein schieses Maul und sagte hochmüthigspöttisch: "Ist der Häring auch ein Fisch?" Da blied ihr zum Wahrzeichen ihres Hochmuths für alle Zeiten das Maul schief stehen. Bielleicht schreibt einmal ein Bolkspoet an der Ostse einen Reineske Fuchs, der in der Meerestiese seine Ränke und Schliche entsaltet, und Kaulbach zeichnet die Charakterbilder der menschlich närrischen Fische dazu.

Selbst die Boesie des volksthümlichen Sagenschatzes hat hier ihre lautersten Heiligthümer in die Tiese des Meeres versenkt. Der Nibelungenhort dieser Oftsee-Infulaner ist Bineta, die verssunkene Stadt an der Küste von Usedom, das Traumbild unter

ben goldglitzernden Wafferwogen. Wiebn auf Gothland, Die marchenhafte Trümmerstadt, das fkandinavische Bompeji, ist gleichsam ein über ben Wellen stehengebliebenes Bineta. Auf Arcona, ber am weitesten in die offene See vorgeschobenen Rügen'schen Infelfpite, ftand ber Tempel Smantowit's, bes großen Glavengottes. Der Bunkt, wo bas Meer, bas "alte, ewige, heilige Meer," ringsum brandet, wo bie fcmale Spitze Landes bem, ber lange finnend über die Fluth hinausschaut, unter ben Füßen schwindet, daß er mitten in den Wogen zu stehen vermeint — dieser Bunkt und kein anderer mußte das Mekka ber Infel fenn. Mir ift die tief-poetische Erzählung des Evangeliums, wie Christus auf dem Meere wandelt, nie großartiger und so ganz in ihrer anschaulichen und plastischen Fülle erschienen, als hier auf ber Tempelstätte bes Swantowit. Ware ich Baftor auf Rugen, ich murbe bem Infelvolk fleifig über biese Pericope predigen. Saro Grammaticus beschreibt ben vierköpfigen Göten Smantowit. Die Gesichtszuge waren ernst und tiefsinnig, ber Bart herabhängend, die Haare nach Art der Wenden gescheitelt. Das gestrehlt herabhängende Haar zeichnet heute noch die Fischer auf Rügen aus. Statt die Haare aus ber Stirn zu ftreichen, laffen fie biefelben nieberfallen, wie man wohl bei Meergöttern bie Blätter bes Schilffranges über bie Stirne niederhängend malt. Die Sitte ift wiederum, wie fast alles auf dieser Insel, vom Meere bictirt; Wasser und Wind sind die einzigen Haarfrausler biefer Leute.

Der ganze Entwicklungsproces von Rigen ruht gleichsam auf einem fortwährend ausgebeuteten Strandrecht. Nicht bloß "Bilbung" wirft den Küstenbewohnern die See aus, nicht bloß Muscheln und verwesenden Seetang, den die Bauern zu wirthschaftlichen Zwecken heimfahren, nicht bloß Duallen und vornehme Badgäste, auch die Granitblöcke, mit denen die Kirchen gefundamentet, die Landstraßen unterbaut sind, wurden in einem großen Weltschiffbruch auf dieses Land geschleubert. Die räthselhaften erratischen Blöcke aus den standinavischen Gebirgen liegen auf Rügen noch in ungezählter Menge, obgleich doch schon Jahrhunderte an diesem

gefundenen Capital gezehrt haben. Sie find vielfach fo groß, daß man fie mit Bulver fprengen muß, um die Bruchstücke zur weiteren Benützung fortzuschaffen. Söchst charatteristisch nehmen sich biese Granitsteine an den Untermauern und Sockeln der zahlreichen gothischen Kirchen ber Oftseeländer aus. In bunter Farbenmischung, grun, grau, roth durcheinander, find bie verschiedenartigen form= lofen Steintrümmer zu einem chklopischen Bau zusammengesett, wie fie gerade eine Gundfluth von den Bracks der verschiedensten Urgebirgsfelfen abgeriffen hat. In scharfem Gegensatz erhebt sich bann barüber ber Oberbau aus gleichgeformten, gleichfarbigen Backsteinen. So find auch auf Rügen die mannichfaltigsten Steinbroden, wie man fie nur aus Dutenben von Steinbrüchen gufammentragen fonnte, zu buntscheckigen trockenen Gartenmauern aufge= schichtet, während überhängende Dornbüsche diese Granitmusterkarte malerisch befrönen. Man muß eine von den pommerischen, aus Granit gebauten Landstragen, die gleich ben norwegischen, fast wie aus Eisen gegoffen sind, einmal auf einen Tagemarich unter ben Füßen gehabt haben, um in bem brennenden Schmerz ber Sohlen, für welche die granitene Solidität des Guten zu viel ift, eindringlich belehrt zu werden, welch königliches Geschenk bas Meer bem steinlosen Flachland mit biefen geftrandeten Steinblöcken gemacht hat. So muß das Strandrecht den Oftseevölkern wohl als das erste Naturrecht erschienen seyn, und es ift kein Wunder, daß sie sich Angefichts ihrer Kirchen, ihrer Straffen, ihrer Gartenmauern, fo schwer von seiner Unmenschlichkeit überzeugen konnten.

Häufig wird der Wanderer in den abgelegenen Dörfern und Gehöften Rügens mit der Frage empfangen: Wie sieht es in der Welt aus? Die Frage ift sehr ernstlich gemeint. Ein alter Häringsfischer auf Mönchgut, dem abgeschlossensten Wintel der ganzen Insel, der dieselbe Frage im Herbste 1851 an mich richtete, hatte natürlich von dem damaligen politischen "Aussehn der Welt" nicht die dunkelste Ahnung; nur eines interessirte ihn: ob die Franzosen wieder losgeschlagen hätten oder ob es bald geschehen werde? Sein ganzes Wissen von der europäischen Politik beschränkte sich auf den einzigen

Gebanken, daß, zeitungsmäßig gesprochen, Frankreich der europäische Revolutionsherd sen. Die "Revue des deur Mondes" hatte zur selben Zeit diese Auffassung als ein künstliches Werk der europäischen Reaction bezeichnet. Aber sie ist in Deutschland eine ties im Bolk gewurzelte, ein wirklicher Bolksglauben, oder nach Umständen ein Bolksaberglauben. Dieser Häringsssischer an den entlegensten Nordsostmarken unseres Baterlandes, der von der ganzen außerrügenschen Welt nichts weiß, der von dem Lande Frankreich gewiß höchst abentenerliche Begriffe hat, ist von der europäischen Neaction in Betersburg, Wien und Berlin vermuthlich nicht bearbeitet worden, und doch wurzelt jener Gedanke als ein Glaubenssatz in seiner Ueberzeugung. Und der gemeine Mann in ganz Deutschland schwört auf benselben Glauben. Ein solcher allgemeiner Bolksglaube steht aber nie ganz in der Luft.

Demfelben Mann erzählte ich von Sübbeutschland — es war ihm ein weit fremderes Land als das revolutionäre Frankreich feiner Phantafie. Ich schilberte ihm die Hochgebirge, die Gletscher und ben ewigen Schnee — und nahm babei wohl wahr, daß er mich im Stillen für einen Aufschneiber hielt. Ich sprach ihm von ben reigenden Giegbächen, im Gegensatz zu ben zahmen, schleichenden Sumpfgraben ber Infel und bes Ruftenlandes, von ben verheerenben Ueberschwemmungen, die wir dort bei dem kleinsten Bache zu gewärtigen hätten, während die Leute hier, umringt von ber unermeglichen Fluth bes Meeres, sicher vor bem Waffer wohnten, von Hagelschlag und Gewittern, die im Binnenland so furchtbaren Schaben anrichteten, während es hier eine wahre Rarität ift, wenn es einmal bonnert, und fügte hinzu, wie bei ben vorforglichen Schwaben schier auf jedem Gartenhäuschen ein Blitzableiter stede, da boch an diefen flachen Meerestüften die höchsten Thurme, Fabriffchornsteine und Balafte meift schutzlos und ungefährdet zum himmel ragten. Dem ameifelnden Alten gegenüber mochten sich diese meine höchst einfachen Schilderungen fast wie die Reifeberichte bes Shakfpeare'schen Othello ausnehmen:

"Wo's von gewalt'gen Höhlen, todten Wüsten, Bon Brüchen, Felsen, himmelhohen Bergen Zu reden im Berlauf der Dinge galt, Bon Kannibalen, die einander fressen, Antropophagen, Leuten, deren Kopf Hervorwächst unterm Arm" —

Aber ber Einbruck bei bem Alten schlug völlig um, als ich ihm bie bäuerlichen Berhältniffe im Innern Deutschlands barftellte. Ich erzählte ihm von ber unbegrenzten Theilbarkeit ber Güter, Die bort alljährlich Taufende von ferngefunden, arbeitsfähigen Bettlern in's Land fetze, während man auf Rügen nur Krüppel und Lahme betteln sehe. Ich machte ihm auschaulich, wie bort die Morgenzahl ber einzelnen Bauerngüter in berfelben Proportion abnehme, in welcher bie Bahl biefer fleinen im Elenbe freien Intsbesitzer wachfe. 3ch führte ihm als Exempel die mir genauer bekannte Lage von feche zu einer gemeinsamen Berrschaft gehörigen Dörfern im Sobenzollern'ichen an. Dort hatten vor 40 Jahren noch 77 Hofbauern gefessen, beren Güter je über hundert Morgen umfaßten, mabrend jett in allen sechs Ortschaften kein einziger Bauer mehr hundert Morgen besitzt. Das erklärt fich leicht, benn jetzt muffen sich 5000 Menschen in benselben Gütercompler theilen, worein sich bamals nur 3000 getheilt hatten. Vor vierzig Jahren gab es in biefen 6 Dörfern 360 Pferde, jett gibt es noch 60, früher waren bort 830 Zugochsen vorhanden — jett besitzen bie bortigen Bauern gar keinen mehr und pflügen mit ben Rüben. Wollte man vorbem in Mittelbeutschland einem recht armfeligen Bauern einen Schimpf= namen aufheften, so nannte man ihn einen "Ruhbauern," b. h. einen Bauern, ber fo heruntergekommen ift, baf er mit ben Mildfühen pflügt und biefe im Bug abmelft. Balb wird biefer Schimpfname ein prahlerischer Ehrentitel geworden sehn, benn schon beginnt man ba und bort auf ben winzig zusammengeschrumpften Bauerngütern bie ganze Ernte mit Menschenhanden nach Saufe zu schaffen, und wer es noch mit einer Ruh kann, ber gilt so viel als weiland ein zweispänniger Bferbebauer. Ich bat ben Baringefischer, nun einen

Bergleich mit seiner beimathlichen Insel zu ziehen, wo der Ueberschuß ber jungen Mannschaft, statt bas väterliche Gut zu zersetzen, hinaus aufs Meer geht und - oft genug auf englischen Schiffen unter ber Firma eines "dänischen" Matrofen — ben Engländern Respect vor ber Seetiichtigkeit bes Bolfes an ber Oftsee beibringt, mit seiner Insel, wo die bäuerliche Abgeschlossenheit so schroff ist, daß die Mönchguter nicht einmal von einem andern Theil Rügens sich eine Frau holen und so "auswärtige" Familien in ihren väter= lichen Gutsbesitz hineinziehen mögen. Als der Alte das gehört, ba begann er meinen vorhergegangenen Schilberungen einer großartigen Berg- und Flugnatur, für bie ihm feine Sügel und Bache feinen Makstab abgegeben, Glauben beizumessen, und meinte: so etwas Schlimmes muffe freilich bei unserem Land bahintersteden; gleich als ware ber Gedanke bes Dichters in ihm aufgestiegen, daß es auch Länder gebe, die zu schön sind, als daß bort die Menschen glücklich fenn könnten!

Der unvertilgbare Beimathstolz bes Nordbeutschen und Gubbeutschen hängt sich bei bem naiven Mann aus bem Bolte jett vielleicht an allerlei wunderliche Kleinigkeiten. Er hat aber seine tiefe historische Wurzel. Süddeutschland hatte seit uralten Tagen bis gegen bie neue Zeit ben stählenden Rampf mit hunnen, Magharen und Türken zu bestehen. Nordbeutschland mit den Normannen und ben flavischen und ffandinavischen Grenznachbarn. Sübbeutschland brang colonifirend in ben Donauländern vor, und es ist seine Ehre, wenn man in Ungarn heute noch jeden Deutschen einen Schwaben heifit; Nordbeutschland colonisirte die Oftseelander. Mittelbeutschland hat nichts colonisirt, es ist ihm vielmehr ein Theil feiner besten Gaue balb vorübergebend, bald für die Dauer von ben Franzosen abgenommen worden. Das Ausland unterscheibet barum vorwiegend auch nur Nord= und Süddeutschland. Die Mit= telbeutschen blieben seit Jahrhunderten in ihrem engsten politischen Aleinleben siten, entwickelten fich freilich im geiftigen Leben zu Zeiten besto reicher und freier, lebten sich aber auch rascher aus. Nur Nordbeutschland und Süddeutschland hat in neuerer Zeit an der europäischen Politik theilgenommen, und gerade um die Kraft unserer beiden mächtigsten Ländermassen zu brechen, war es, daß Napoleon einen politisch von beiden losgelösten mitteldeutschen Staatenkörper nach eigener Phantasie schaffen wollte.

Es ift ein hiftorischer Zug bei ben kleinen Bauern Mittel= bentschlands, daß sie sich, namentlich in Gegenden, wo früher ber schwerste feudale Druck auf ihnen gelastet, bem städtischen Fremden gegenüber fast immer für geplagter und gedrückter ausgeben als sie wirklich sind, während umgekehrt die Bauern in den uralt freien Gegenden des Nordens, ober aus den Sochgebirgen bes Gudens, wo die Wildniß ben Mann frei macht, gern mit ihrem Wohlstand und Behagen oder mit der Pracht und Herrlichkeit ihres Landes renommiren. Der reiche Bauer aus ben Marschen kommt freilich in verdächtig abgeschabten Manchesterhosen nach Samburg, er läßt es aber mit um fo größerem Stolze merken, wie viele schwere Thaler in ben Taschen biefer Hosen zusammenklingen, und ber arme Senner und Alpenhirte, bem Ihr alle Borguge Mittelbeutsch= lands preist, glaubt Euch boch zulett mit ber einzigen Bemerkung aus bem Felde zu schlagen, bag es bort ja nicht einmal Gemfen gebe. In Nordbeutschland gibt es noch einen einflufreichen grundbesitzen= ben Abel, es gibt daneben auch noch ein "Junkerthum." In Mittelbeutschland gibt es kein eigentliches Junkerthum mehr, weil ber Abel größtentheils zerfahren ift gleich bem übrigen Bolfe. Dafür herricht aber ber Jude, berfelbe kleine Jude, ben ber Abel gur Zeit seines entschiedensten Abfalles von sich felbst in's Land rief und hegte, in ben mittelbeutschen Dörfern, und ber Bauer hat bereits zahllose Züge von ber Art biefes kleinen hausirenden Juden in feine eigene binübergenommen.

So besitzt auch der geringe Jude auf dem Lande meist eine wahre Kunst, sich angesichts der Gojim recht elend und armselig darzustellen; er trägt absichtlich einen verschabten Rock, und wenn ihn kein Mensch arm nennt, dann nennt er sich selber so, während andererseits die vornehmen städtischen Juden ihren Reichthum in der Regel um so besser zur Schau zu tragen wissen. Bei den

kleinen Bauern wie bei ben kleinen Juden spukt nämlich die dunkle Reminiscenz mittelasterlicher Zustände, denen gemäß ein Mächtigerer sie gebrandschatzt und geplündert haben würde, wosern ihr wahrer Besitz ruchtbar geworden wäre.

Die Erkenntniß bes Unterschiedes unserer großen social centralifirten Ländermaffen und der individualifirten mittelbentschen Baue ift für bie Lehre von ber bürgerlichen Gefellschaft von größter Wichtigkeit. Was hier bei ber Untersuchung bes Berhältnisses von Land und Leuten in seine geographische Besonderungen zerlegt erscheint, bas foll in einem Grundriff ber bürgerlichen Gesellschaft von Deutschland wieder zu feiner principiellen Ginheit zusammengefaßt werden. Es gilt bann aus ben hier geschilberten örtlichen Glieberungen und Bruchstücken bes Bolkslebens in Deutschland bie idealen Gruppen bes beutschen Bürgers, bes beutschen Bauern 2c. in ihrer Allgemeinheit zu abstrahiren. Diefe allgemeinen Büge ber beutschen Befellschaftsgruppen werben aber so selten richtig erfaßt, weil man bie örtlichen Besonderungen und Zufälligkeiten vorher nicht bestimmt genug als folde erkannt hat, und barum fie felber wieder je nach perfönlicher Neigung ober politischer Barteimeinung für bas Ganze nimmt. Ich wurde bessen recht beutlich inne, als ich die vielfältigen Urtheile, welche mein Buch über "bie bürgerliche Gefellschaft" veranlafte, im Beifte zusammenftellte. Was man vom nord= ober füddeutschen Localstandpunkte als allgemein treffend und wahr in ben Schilderungen erkannte, glaubte man häufig in ber Anschauung ber Mittelbeutschen für einseitig und irrig erklären zu muffen und Gerade durch biefe fich freuzenden Urtheile aber fam umgekehrt. ich zu ber beruhigenden Ueberzeugung, daß ich im Augemeinen beiläufig das Richtige getroffen haben muffe. Ich fah aber auch ein, wie nothwendig es fen, sich über die örtlichen Befonderungen und ihr Verhältniß zu bem aus ihnen geschöpften Gesammtbild ber bürgerlichen Gesellschaft klar zu werben, und so entstanden diese Untersuchungen über Land und Leute als die nothwendigen Brologomena zu bem Buche von ber bürgerlichen Gefellschaft.

Bei ben centralifirten Volksmaffen bes beutschen Norbens und

Sübens, benen vorwiegend die Gegenwart und die nächste Zukunft gehört, brechen auch alle sociale Bewegungen mit um so größerer Energie und Einseitigkeit hervor. Man muß sich aber dadurch ebensowenig versühren lassen, diese fräftigen Einseitigkeiten dem Ganzen unterzuschieben, als man dieß früher bei der bunten encyklopädischen Mannichfaltigkeit, den Bermittelungen und Uebergängungen, bei der Auslösung und Bertuschung der schrossen Gegenfätze deutscher Art und Sitte im mitteldeutschen Bolksthum hätte thun dürfen.

In den folgenden drei Kapiteln suchte ich nun die Aufgabe durchzusühren, zuerst ein recht in's Einzelne ausgemaltes Bild des Bolkslebens eines ächt mitteldeutschen Gaues aufzurollen, dann demfelben ein stark abstechendes Gegenstück aus einer centralisirten süddeutschen Landschaft zur Seite zu stellen, und dabei möglichst sleißig die Parallele mit dem centralisirten Land im Norden zu ziehen. Zum dritten aber gebe ich die Stizze einer Gruppe von Gegenden, bei welchen der Kampf des nordbeutschen Küssendewohners und des süddeutschen Hochgebirgsvolkes mit der Unwirthlichseit des Bodens, mit der Wildelich und den seinschlichen Sichenbewohner in die friedlich anmuthigen Gebirge Mitteldeutschlands hineingeschoben ersscheint und im Berein mit dem eigenthümlichen Culturverhältnisse dieser Gaue die merkwirdigsten Uebergangsgebilde des Bolkslebens erzeugt hat.



V

Individualisirtes Land.

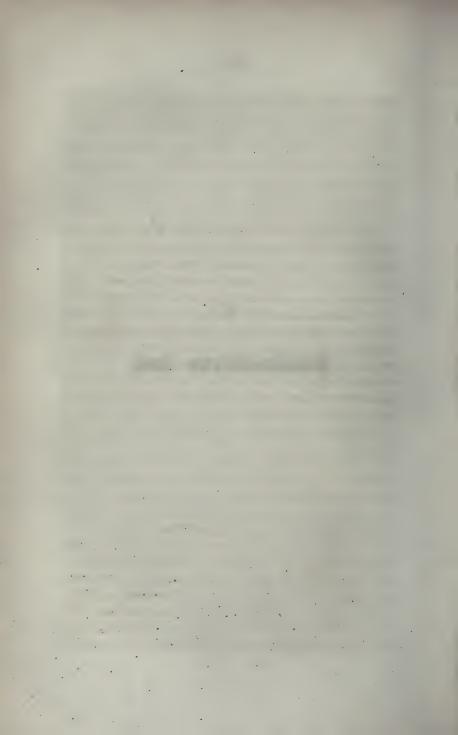

Zwei der derbsten Gegenfätze deutscher Volksindividualität follen hier als ein Exempel aller verwandten Volksgruppen neben einander gestellt werden: die Rheingauer als die originellsten Vertreter des zersplitterten mitteldeutschen Volkslebens und die Süddahern als ächte Stammhalter des nach breiten Massen entsalteten süddautschen Volksthumes. Ein armes Volk und ein reiches. Aber in dem Vilde des armen Volks wird ein heiterer, ein humoristischer Grundzug überall hervorlugen, wie in dem Contersei des reichen ein melancholischer. Und das arme Volk wohnt in dem reichen Winkel der alten golrenen Pfassengasse, am Rheinstrom, und das reiche auf den armen öben Hochslächen und Vorbergen Rhätiens! Treten wir zuerst zu dem armen Volk im reichen Lande.

Es ist ein altes Lieb, daß der Rheingan kranke an einseitiger Nebercultur, denn es wird bereits seit dem 15. Jahrhundert gesunzen. Schon damals standen Gewerbe, Ackerdan und Biehzucht in keinem Berhältnisse mehr zu dem Uebermaß der Weingärten, schon damals war der Weinban eine Manie geworden, und das Bolk versarmte und verdarb, weil es von der sixen Idee nicht lassen konnte, daß ans jeder Scholle Landes ein Weinbrunnen rinnen müsse.

Wir haben hier eine ganze Bevölkerung vor uns, welche jenes sociale Elend, das uns ein modernes dünkt, bereits seit Jahrhunsberten ausstudirt hat, ein Bauernland, welches schon seit vielen Menschenaltern gerade den Fluch am schwersten trägt, den man sonst von den bäuerlichen Gegenden am meisten weggenommen wähnt, den Fluch des Misverhältnisses zwischen der Rente des Kapitals und dem Lohn der Arbeit. Wie jest der rheinganische Winzer nach

Nordamerika und Australien auswandert, um zu versuchen, ob er dort leichteren Herzens die Frucht seines Weinstockes brechen könne, so ist er schon im 12. und 13. Jahrhundert nach Sachsen und Hesen, ja nach Brandenburg und Pommern hinausgezogen, wo er Weinbaucolonien gründete, die freilich längst zu Grunde gegangen sind. Aber bestehen blieb der Weltruf, welchen diese Auswanderer den Producten ihres heimathlichen Bodens gewannen und die Absatzwege, welche durch sie denselben geöffnet wurden.

Die Uebercultur bedrängt schon seit unvordenklichen Tagen biefen Landstrich. Aber erft in neuester Zeit ließen sich die Bewohner burch die bitterste Noth zwingen, hier und da zu einfacheren, gröberen Formen bes Anbaues zurückzufehren und zu dem Weine fich auch ein Stück Brod zu fuchen. Im Namen ber höheren Cultur robet man Weinberge zu Kartoffeläckern und Kornfelbern um, und freut sich bes Gewinnes, als ob man eine Wüstung gerobet hätte. Wenn man fonst im Rheingan einen Mann als recht nachläffigen, lüberlichen Wirthschafter bezeichnen wollte, so sagte man von ihm: "Er pflügt seinen Weinberg." Jett hat bas Pflügen bes Weinberges aufgehört eine Barbarei zu fenn, benn aus ben Furchen bes Pfluges wächst boch vielfach ba ein gewisses Stück Brod, wo vor= bem aus bem mühefeligen Säufelwerk ber Weinbergshaue nur ber gewisse Bankerott aufgesproßt war. Der Biehstand ber meisten Weinbauern war bisher viel zu klein — nicht erft feit geftern, fonbern bereits seit Jahrhunderten — und doch beginnt man jetzt erst ben Zauberfreis ber Weinberge zu durchbrechen und profaische Rleeäder und Wiefengründe anzulegen.

Gleich hinter bem Johannisberg wurde im Spätsommer 1850 ber Wanderer durch ben Anblid eines weitgedehnten Berghanges überrascht, auf welchem sich tausende von kleinen qualmenden Feuern aneinander reiheten, zur Nachtzeit anzuschauen, als habe hier ein Kriegsheer sein Lager aufgeschlagen, während sie bei Tag dem von der Höhe Herabsteigenden das ganze Meinthal in die dichteste Rauch-hille versenkten. Es war dieß ein großartiges Rodungsseuer, welches die auf kleine Phramiden gehäuften Nasenstides sammt dem

endlosen Wurzelwerk eines buschigen Waldbodens verzehren und so die Fläche zum ersten Umbruch fruchtbar machen sollte, ein Nodungssteuer, nicht, wie in Amerika, wider die uralte Wildniß gerichtet, sondern wider das Elend der Uebercultur, wie es in den angrenszenden königlichen Nebenhügeln des Iohannisberges unter goldgleißender Hülle sich verbirgt. Die alten Pheingauer würden sich allesammt im Grabe umdrehen, wenn sie erführen, daß man Anno 1850 an den Grenzfurchen des Iohannisberges neue — Kartosselsächer angelegt. Und doch ist es wirklich so geschehen!

Drei ehemalige geistliche Fürstenthümer stoßen am Mittelrheine aufammen: Würzburg, Kurmainz und Kurtrier. Im Rhein=, Main= und Mofelthale fielen die fostlichsten Weinlagen in ihre Gebiete. Diefer von Sudost nach Nordwest weithin gestreckte Landercomplex bildet den eigentlichen Rern des westlichen Mitteldeutschlands. Hier ift feit Jahrhunderten der Ackerbau felbst eine Luxusindustrie geworben: ber Winzer speculirte im Mittelalter schon auf Die Schwelgerei ber zahlreichen Fürsten und Ebeln, die sich hier ringsum zu Dutsenden angesiedelt hatten, und auf die durstigen Rehlen in den reichen nordbeutschen Sandelsstädten. Ram bie Zeit ber Noth, bann brauchte Niemand mehr feinen Rheinwein zu trinken und ber Wein= bauer trank fich an feinem eigenen Gewächs zum Lumpen. Reiche und arme Leute gibt's in biefen gesegneten Gauen bes Mittelrheins und feiner Seitenthäler feit uralten Tagen, aber keinen festen Mittelftand. Bier ift für Deutschland eine ber Stammburgen bes vierten Standes. Der Weinbau fette bereits bas gange Elend bes industriellen Proletariates in die Welt, als es noch gar keine moderne Industrie gab. Dem traubenreichen Maingrund zur Seite aber liegt auf würzburgischem und kurmainzischem Gebiete Rhon und Speffart mit ihrer verkummerten Bevölkerung, bem üppigen Rhein= gau zur Seite im Taunus ber Hungerbezirk bes ehemaligen kur= mainzischen Amtes Königstein, und an bie Weinthäler Kurtriers grenzt ber arme trier'sche Antheil bes Westerwaldes und bie noch viel armere Eifel und ber hunsrudt. Go haben wir hier in ben . Thälern ben humor und auf ben Bergen bie Tragit bes Glenbes

beisammen. Der eigentliche Mittel = und Anotenpunkt biefer merkwürdigen Ländergruppe ist unser Rheingau.

Rein bem Luxus bienender Industriezweig erholte sich langfamer von den Erschütterungen der letten Jahre als die höhere Weincul= tur. Bei ber naffauischen Domanialweinversteigerung von 1850 fiel ber höchste Preis einem Stück Hochheimer Dombechantei 1846ger zu, welches nur mit 5000 fl. bezahlt wurde. Drei Jahre früher wären für ein Stück folden Weines vielleicht 12 bis 14,000 fl. gegeben worden! Seltene, gang alte Cabinetsweine aus ben beften Jahrgängen bes 18. Jahrhunderts, bie man vor noch nicht langer Zeit zu enormen Preisen verkaufte, sinken immer tiefer im Werth. Wenn jett fo viele Hunderte für berlei Seltenheiten gelöst werben, als wohl Taufende im Laufe der Zeit für sie aufgewandt wurden, bann ist ber Handel am Ende noch nicht schlecht gewesen. Merkmurdig schnell ist die frühere Vorliebe für den alten Wein geschwunben und ber junge gleich einseitig in Mobe gekommen. Dieser Wandel im Weingeschmack ift bem des geistigen Geschmackes nicht unähnlich. Die alten Weine find schwer, fräftig, aber auch herb, rauh und ohne ben prickelnden Reiz bes feinen, mobernen Aroma's; es stedt nicht solche Technik kunstreicher Behandlung in ihnen, wie in ben jungen. Nur in bem aristofratischen England erfreut sich ber alte Rheinwein in Flaschen, die mit Kellersand bedeckt und mit Spinnweben verziert find, noch ber traditionellen Bevorzugung. Der 42er Wein gilt jest am Rheine schon für "alten Wein," bem ächten Zecher ift er bereits "eine Arznei," kein "füffiger Trank" mehr, und nur in den wenigsten Brivatkellern lagern noch Vorräthe von dem= selben. Auch der 46er würde wohl gar gleichfalls nicht mehr jung fenn, wenn feitbem ein anderer ausgezeichneter Jahrgang bagewesen wäre. Der Abt würde sich bei einer neuen Theilung der Erde nicht mehr wie zu Schillers Zeit ben "eblen Firnewein" mahlen, sondern einen recht jungen, der gerade bis dahin aufgetrunken sehn milfte, wo er firn geworden ware.

Diese Abhängigkeit der Erwerbsverhältnisse eines ganzen Landstriches von der Mode, von der Laune einer guten oder schlechten Zeit unterwühlt alle Solibität des socialen Lebens. Der kleine Weinzapf wächst in dem Grade, als der größere Handel zusammenschrumpst; darum schießen jetzt die sogenannten Strauß- und Heckenwirthschaften im Rheingan überall wie Bilze auf. Bald wird jeder kleine Bauer Wirthschaft halten. Der Wein wird solchergestalt im Trödelhandel verschleudert, es wird Ausverkauf unter dem Fabrikpreise gehalten, damit nur etwas baares Geld herbeikomme. Es stedt ein furchtbares Elend hinter diesen zahllosen Straußwirthschaften.

Auf bem jenseitigen Rheinuser kam es schon vor, daß der geringe Wein nicht mehr nach dem Maße, sondern nach der Trinkzeit ansgeschenkt wurde: "Eine Stunde zu trinken kostet 6 Arenzer; die angesangene Stunde gilt für voll!" Die Mode wendet sich von den geringeren Weinen des eigentlichen Rheingaues immer mehr ab; die leichten Pfälzerweine, die minder herben, aber auch natteren Weine des unteren Rheinthales haben die geringen Rheingauer Sorten vielsach aus den Schoppenwirthschaften der Nachbarländer verdrängt, und dieß beginnt auf die Existenz der kleinen Weindauern den traurigsten Einssluß zu üben. Zudem hat Preußen seinen Weinbau durch einen förmlichen Schutzoll vor der gefährlichen Nebenduhlerschaft der Rheingauer Weine gesichert, indem es von diesen eine Weinsikergangsstener erhebt, welche bei den geringeren Sorten einem Einsuhrverbot gleichkommt, und den diesseitigen Producenten, die sich seines solchen Schutzes erfreuen, den empfindlichsten Nachtheil bringt.

Der Häuserwerth ist in den meisten rheinganischen Ortschaften unglaublich tief gesunken. Häuser, deren bloße Bankosten sich wohl auf 12 bis 14,000 Gulden belausen haben mögen, sind, obgleich im besten Zustande, hie und da zu 3 bis 4000 Gulden wieder verskauft worden. Aus stattlichen alten Herrenhäusern, deren Portale mit Wappen und andern Bildwerken geschmückt sind, lugen proletarische Insassen hinter zerbrochenen oder mit Papier verklebten Fensterscheiben hervor.

Man hat nach einem zweihundertjährigen Durchschnitt ausgerechnet, daß im Rheingau auf 20 Jahre 11 geringe Weinjahre kommen — für den größeren Gutsbesitzer; für den kleinen Bauer

find das 11 Noth = und Hungerjahre! In den 9000 Morgen Wein= gelände tes Rheingaues, die dem auf dem Dampfichiffe vorüberjagenden Touristen im Rebengrun so lustig entgegenschauen, wird gar manche bange Soffnung in jedem Frühling mühfelig eingegraben, und im Berbst findet sich's boch, bag mehrentheils nur hunger und Kummer darinnen aufgewachsen seh. Mehr als sieben und eine halbe Million Flaschen großentheils vortrefflichen Weines erzeugt ein guter Rheingauer Herbst, aber es sitzen viel bittere Thränen in bem fugen Wein. Das Würfelfpiel ber "Weinjahre" ift bie Angstfrage bes Rheingauers. Der fromme Glaube hat nicht umfonst so viele Herrgottsbilder in die Weinberge gestellt; er läßt sich ben Johanniswein in ber Kirche segnen, und schüttet ihn als ben letten Aufguß zu bem jungen Bein in's Faß, bamit gleichsam ein Segen das Fak schlieke und den edlen Stoff behüte. Der Boltsaberglaube ist in taufend Formen geschäftig, er fragt die geheimnigvolle Blüthe bes Ephens um Rath über bie nächste Weinernte, und sucht in den Blumenkelchen ber Jerichorose die Zukunft bes Berbstes zu lesen. Die Wissenschaft bat ausgerechnet, baf man bie Bahl ber Wärmegrade einer Sommerperiode in die Bahl ber barin gefallenen Regenmenge nach Rubikzollen auf den Quadratfuß bivi= biren muffe, um die auf bas Moftgewicht zurudgeführte Weinqua= lität barnach mit Sicherheit zu bestimmen, und Jeder kann sich so von ber Zeit bes Berblühens bes Weinstockes an alltäglich in seinem Kalender notiren, um wie viel Grade er zum reichen Besitz höher aufgestiegen, oder um wie viel Aubikzoll er tiefer in Noth und Elend zurückgefallen ift.

Alle diese Borausbestimmungen haben ihren unversiegbaren Neiz in einem gemeinsamen Bunkt — in ihrer Unzuverlässigkeit. Selbst wenn der Most aus der Kelter rinnt, weiß der Winzer noch nicht ganz, was er an ihm hat. Mancher scheinbar geistlose Most ist schon mit der Zeit zu einem wahren Genie von einem struen Wein herangewachsen — so ging es z. B. vielkach mit dem 1848er — und umgekehrt offenbart mancher vielversprechende "sederweiße" erst rann seine Flachheit und Mattheit, wenn er ausgegohren. Das

ist das Geheimnis des Geistigen im Wein, seines Duftes, seiner Bürzen, die sich mit der Mostwage nicht wägen lassen, so wenig als eines Menschen Genius, seiner "Gähre," die sich nicht vorherbestimmen läßt, so wenig als eines Menschen innerer Entwicklungsgang. Ein Spielball aber für diese dunkle Mustik der Naturkräfte ist des armen Weinbauern ganze Existenz.

Die alten Rheingauer Klosterbrüber, welche bie beiden dualistisch nebenbuhlerischen Grofmächte bes Mheingaues fchufen, ben Stein= berg und den Johannisberg, erzielten keine so feine Weine als wir, aber ihre Weinbaupolitik war viel feiner als die unsere. Eberbacher Bernhardinermönche in ihrer bewundernswürdigen Colonifationspolitik Weinberge anrobeten, ba gründeten fie Bofe, feine Dörfer, ba rundeten sie das Weingut zu großen geschloffenen Maffen ab, ja fie kauften bestehende Dörfer an, um alle Bewohner auszu= tauschen und zum Frommen einer großartigen Weincultur bas Dorf in einen Hof zu verwandeln. So haben fie binnen 60 Jahren ganz organisch und allmählich das Dorf Reichardshausen wieder zu einem Hofe gemacht. Wenn man aber schon vor 700 Jahren nur burch arrondirte große Hofgüter ben Weinbau fördern konnte, wie will bann vollends jett ber kleine Weinbauer gegenüber ber ungeheuer gesteigerten Concurrenz, gegenüber ber zum Aeufersten getriebenen Berfeinerung ber Weincultur mit seinen paar Läppchen zerstückten Landes zurechtkommen?

Der Rheinganer Herbst ist nicht mehr bas farbenbunte Fest, wie es in Büchern beschrieben, in Liebern besungen ist, auch in ben besten Jahren nicht, wo der plögliche reiche Gewinn das Bolk selber noch zu sestlicher Stimmung berauschen mag. In kleineren Weingütern wird in schlechten Jahren wohl der ganze Traubenwuchs gegen ein Spottgeld an den Stöcken verkaust, weil der Bestiger sich nicht getraut, das Kapital der Erntekosten hineinzustecken. Wenn man dann mit den Weinbeeren der rauheren Lagen, wie der örtliche Kunstausdruck ist, "Spatzen schießen" kann, mag man wohl das Bulver zu den sonstigen herbstlichen Freudenschissen spaten. Das "Spätherbsten" ist ein underechendarer technischer Fortschritt; aber es hat den Novemberreif auf das Volksfest der Weinlese

geworfen. In laublosen Weinbergen mit burchweichtem ober halbgefrornem Boden, den aschgrauen Himmel des Borwinters über sich,
wor Kälte zitternd, kann man kein Volkssest im Freien begehen. Als
eine halbverklungene Mähr aus schönerer Zeit hat sich das Andenken
an 1811 erhalten, wo, wie die Neberlieserung alter Winzer lautet,
die Zehnterheber in Hemdärmeln unter freiem Himmel den ganzen
Tag an den Zehntbütten standen, weil die Oktobersonne noch so
gluthheiß stach, daß man den Oberrock selbst ruhig stehend und im
Freien nicht ertragen konnte.

Dieses Raffinement des Spätherbstes bezeichnet einen mertwürdigen Gegensatz zwischen ben Weinbauern im Rheingan, wohl auch auf der Mofel und der Ahr, \* und den Wingern von Württemberg und bem babischen Oberlande. Hier zieht man noch vor= wiegend einen "Landwein" einen "Saustrunk," während ber Rheingauer seinen Wein fast nur für ben Handel baut. Im babischen Oberlande braucht der Winger Gelb zu den Kirmeffen, Die meift in ben Oftober fallen. Alfo muß im September geherbstet werben. Bekommt er wenig für seinen schlechten Wein, aber bas Wenige früh genug, dann ist ihm dieß im Augenblick lieber, als ob er nach dem Feste das Doppelte löste. Zudem würde der Kirmes der schönste Schmuck fehlen, wenn man keinen "Neuen" zu trinken hatte. Auf diese Art aber kann die Weinernte nur dann einmal recht gut ausfallen, wenn der liebe Gott und die Kirmes sich zufällig in gleicher Zeitrechnung begegnen. Da nun ber Mensch eber über bie Rirmes gebieten kann als über Regen und Sonnenschein, fo wäre es vielleicht gut, wenn man die erstere tiefer in ben Spätherbft hineinrückte. Beim warmen Ofen tanzt sich's auch fo übel nicht. Man sieht aber aus diesem einzigen Zug, wie die Oberländer noch

<sup>\*</sup> Es ist ein in der Bolkssprache bewahrter alter Sprachgebrauch am Mittelrhein bei den kleineren Nebenstüffen den ganzen Gau ihres Gebietes mit "auf" zu bezeichnen; so "auf der Lahn," "auf der Weil," der Sieg u. s. 3m 14. Jahrhundert schrieb man auch noch "auf dem Rhein" b. h. im Rheinthale, in der Rheingegend, welches man genau unterschied von "an dem Rhein," unmittelbar am Rheinspiegel. So wäre nach damaliger Nedeweise z. B. Stuttgart "auf" dem Neckar gelegen, keineswegs aber "an" dem Neckar.

ten Weinban als Nebengeschäft zu ihrer Lust und nach ihrem Behagen betreiben. Im Rheingan ist bieses Behagen und mit ihm bie Poesse bes Herbstes jener andern Poesse geopfert worden, welche sich im kommenden Jahre auf dem Goldgrund eines auf's höchste veredelten Weines widerspiegelt und jener Prosa, welche bei dem Most, der aus der Kelter rauscht, nur noch die Musik der Thaler hört, die in den zusammengeschrumpsten Bentel fallen werden.

Auch die alten sinnigen Herbstbräuche sind im Rheingau in demselben Grade schlasen gegangen als das Spätherbsten überhand nahm. Fast am längsten noch hat sich das uralte Schlußstück dieser Bolksseste erhalten, die sogenannte "Herbstmucke," indem nach vollendeter Lese das schönste Mädchen und der schmuckste Bursche der Gemeinde in buntem Mäskenputze zusammen auf das zum letztenmale gefüllte Ladesaß gesetzt und unter Gesang und Musik, von allen Winzern begleitet, in's Dorf gesahren werden.

Das alles findet rasch sein Ende. Ist man boch selbst jener ergötlichen Sathre auf die Weinbereitung, die unter ber Firma bes "Zinsweines" im ganzen Rheingan burchgeführt wurde und gleichsam ben Sumor in ber Relter barftellte, burch landständischen Beschluß zu Leibe gerückt. Der Zinswein ift eine altübliche Naturalleiftung bes Weinbauern an ben Klerus. Es ift aber nur bas zu liefernde Quantum vorgeschrieben, nicht die Qualität. Und hierin stedt eben ber Humor bes Zinsweins. Wenn man mit bem Auskeltern bes wirklichen Weines fertig ift, bann wird ber Zinswein gemacht. Den bereits ausgepreften Treftern sucht man burch einen Aufguß gefärbten Waffers, einer nicht bloß metaphorischen, sondern natürlichen Lehmbrühe, ober wenn man recht anständig sehn will, alten sauren Weines und durch abermaliges Zerquetschen ben letzten Rest weinartiger Substanz zu entloden. Das gibt ben "Zinswein." Rein Mensch hielt seit unvordenklicher Zeit biefes Berfahren für eine Fälfchung; Die ehrbarften Leute erzeugten ben Zinswein auf Die beschriebene Weise, und die Pfarrer erwarteten nichts besseres. Jede stehende Naturalbesoldung erhöht sich von selber mit dem finkenden Geldwerth. Dieß hatte man ausgeglichen, indem man

ben Zinswein immer um so viel schlechter machte als das Geld wohlseiler und also der wirkliche Wein theurer geworden war. Die Naturalbesoldung war daher auf ihrem stiftungsmäßigen mittelaltrigen Nominalwerth stehen geblieben, denn der Preis des Zinsweines im 19. Jahrhundert stimmte auf's interessanteste mit den rheinischen Weinpreisen des 14. Jahrhunderts, wo zu Zeiten das Fuder Weinzwei dis drei Gulden galt. Der Zinswein war eine zur Sitte gewordene Unsitte, eine Fälschung, die durch ihren historischen Voden ehrlich gemacht, ein Vetrug, bei dem Betrüger und Vetrogene einverstanden waren, so daß schließlich nur der Sprachgebrauch der Betrüger war, indem er diese Flüssseit "Wein" tauste.

Das Elend des Weinbaues hat aber doch die Fülle der Lebenslust nicht vertilgen können, die dem rheinganischen Bolkscharafter innewohnt. Die Leute vertrinken ihre Roth; benn je weniger Geld ber Weinbauer hat, um so mehr hat er ja zu trinfen. Den im Weine stets neu erblühenden Lebensmuth bes Ryeingauers hat ber Volksmund gar ergötslich in einer kleinen launigen Historie verauschaulicht. Nirgends, so erzählt man, legt seltener ein Mann Hand an fich felbst als im Rheingau, befonders aber ift es in der ganzen Chronif des Gaues unerhört, daß ein Lebensfatter je die der düster= sten Melancholie eigenthümliche Tobesart bes Erhenkens gewählt hätte. Nur einmal war ein Rheingauer Mann, ber sich erhängen wollte. All fein Sab und Gut war zerronnen; bas letzte Sausgeräthe hatten fie ihm gepfändet. Bloß eine halbe Zulaft Wein hatten die Gläubiger noch im Keller liegen lassen. Da ging der Mann auf ben Speicher, nahm einen neuen Strid, ftrich ihn mit Del, damit er besser rutsche, brehte eine kunftvolle Schlinge und stellte sich unter einen Querbalken. Er wollte eben die verhänquißvolle Reife antreten, als ihm das halbe Zulästchen einfiel, das noch im Reller lag. Nur noch einen einzigen Schlud auf ben Weg! Er befann sich lange; aber er schlich hinunter, nahm ben Stechheber und steckte ihn zum Spundloch ein, wo man immer ben besten Trunk, so recht bas ebelste Herzblut bes Fasses, herauszieht. und füllte sich einen einzigen Schoppen. Und als er ben geleert,

fand er, daß der Wein gut seh und setzte den zweiten daraus. Beinn dritten kam ihm der Gedanke, wie es doch gar thöricht wäre, noch einen so großen Nest des guten Weines lachenden Erben zu lassen; darum holte er sich auch noch den vierten dazu. Als er aber beim siedenten Schoppen angekommen war, lupste er ganz sacht den Spunden, nahm den neuen geölten Strick, warf ihn zum Spundsloch hinein und rief: so ertränk dich selbst, verdammter Strick! Erst will ich das ganze Faß die auf den Grund leeren, dann wollen wir sehen, ob du noch zu branchen bist. Als der Mann aber nach einiger Zeit das ganze Faß wirklich ausgetrunken, sand er, daß der Strick nicht mehr zu branchen seh. Das war der einzige Rheinganer Mann, der sich erhenken wollte.

Seit tausend Jahren ist das Rheingauer Leben gleichsam in Wein getränkt, es ist "weingrün" geworden wie die guten alten Kässer. Dieß schafft ihm seine Originalität. Denn es gibt vielerlei Weinland in Deutschland, aber keines, wo der Wein so eins und alles wäre wie im Rheingau. Hier zeigt sich's, wie "Land und Leute" zusammenhängen. Der Wein ist allerwege das Glaubensbekenntniß des Rheingauers. Wie man zu Eromwells Zeit in England den Royalisten an der Fleischpastete, den Papisten an der Rosinensuppe, den Utheisten am Roastbeef erkannte, so erkennt man seit unwordenklicher Zeit den Rheingauer an der Weinssafe.

Man erzählt sich im Rheingan von Müttern, die ihren neugebornen Kindern als erste Nahrung ein Löffelchen guten alten Weines einschütteten, um ihnen gleich in der Wiege den Stempel der Heimath aufzuprägen. Ein tüchtiger "Brenner," wie man am Rhein den vollendeten Zecher neunt, trinkt alltäglich seine sieden Flaschen, wird steinalt dabei, ist sehr selten betrunken und höchstens durch eine rothe Nase ausgezeichnet. Die Charakterköpse der gepichten Trinker, der haarspaltenden Weingelehrten und Weinkenner, die übrigens doch allesammt mit verbundenen Augen durch die bloße Zunge noch nicht rothen Wein vom weißen unterscheiden können, der Weinpropheten, der Probensahrer, die von einer Weinverssteigerung zur andern bummeln, um sich an den Proben gratis satt

zu trinken, finden sich wohl nirgend anders in so frischer Originalität als im Rheingau. Alle diese Charakterköpse in ihren unzähligen Spielarten zu Gruppen von "Weinproben" u. dgl. zusammengefaßt, scheinen, gleich den Matrosenkneipen bei den alten Holländern, ein stehendes Thema in unserer modernen Genremalerei werden zu wollen.

Die Chronologie des Rheingauers theilt sich nicht ab nach gewöhnlichen Kalenderjahren, sondern nach Weinjahren. Leider fällt die übliche Zeitrechnung, welche von einem ausgezeichneten Jahrgang zum andern zählt, so ziemlich mit der griechischen Nechnung nach Olympiaden zusammen.

Die ganze Redeweise des Rheingauers ist gespickt mit originellen Ansbrücken, die auf den Weindau zurückweisen. Man könnte ein kleines Lexikon mit denselben füllen. Mehrere der landesüblichen schmückenden Beiwörter des Weines sind ein Gedicht aus dem Bolksmunde, in ein einziges Wort zusammengedrängt. So sagt man gar schön von einem recht harmonisch edlen sirnen Trank: "es ist Musik in dem Wein;" ein guter alter Wein ist ein "Chrysam," ein geweihetes Salböl. Die "Blume," das "Bouquet" des Weines sind aus ursprünglich örtlichen Ausdrücken bereits allgemein deutsche geworden. An solch prächtigen poetischen Bezeichnungen für seinen Wein ist der Rheingauer so reich wie der Araber an dichterischen Beiwörtern sir sein edles Ros.

Aber nicht minderen Ueberfluß hat des Rheingauers Wortschaft an spöttischen Geißelwörtern für den schlechten aus der Art geschlagenen Wein, in denen sich der rheinische Humor gar lustig spiegelt. Im Mittelalter ist der schlechte, saure Wein, "davon die Duart nicht ganz drei Heller galt," am Rhein "Nathsmann" gebeißen worden, aber wohl schwerlich aus dem unschuldigen Grunde, den ein späterer Chronist angibt, wenn er meint: "denn wie viel man dessen trank, ließ er doch den Mann bei Berstand, gleichwie alle Rathsseut verständig sehn sollen." Malerisch auschaulich ist die neuere rheingauische Bezeichnung als "Dreimännerwein," welcher nur dergestalt getrunken werden kann, daß zwei Männer den Trinker

festhalten, damit ihm ein britter das eble Naß in die Kehle gießen könne. Musikalisch anschaulich klingt der dröhnende "Rambaß" für den groben, rohen Polterer unter den Beinen. Des Dreimännerweines leiblicher Bruder ist der "Strumpswein," ein Gesell von so sauern Mienen, daß bei seinem bloßen Anblick die größten Löcher in den Strümpsen sich von selber zusammenziehen. Der leichte, flaue, milde, charakterlose Wein, der Philister unter den Weinen, den man täglich wie Wasser trinkt, läuft als "Flöhpeter" mit. Dem oberdeutschen "Batenwein" entspricht der rheingauische "Groschenburger," als der hervorragendste Repräsentant sämmtlicher "Autscherweine."

Der Rheingan hat bekanntlich auch seine eigenen Weinheiligen. Borab ben heiligen Goar, bessen von Kaiser Karl geschenktes Faß sich immer von selbst füllte und der besonders reich die Gäste beschenkte, welche, wosern sie vorher die Wassertaufe empfangen, bei ihm nun auch noch die Weintaufe begehrten. Die Sage vom heiligen Theonest, der sein Märthrthum bestand, indem er in lecker Weinksensellen dem ganzen Rheingau den Rhein hinabschwamm und dann bei Kanb landete, wo er die ersten Reben pflanzte, schließt eine der sinnigsten Symbolissrungen von all den Martern in sich, welche die Trande zu bestehen hat, die sie, erstanden "aus den Todesbanden der Kufe," zum goldenen Weine sich verklärt.

Wenn der norddeutsche Lastträger mit einer schweren Last nicht recht vorwärts kommt und in kleinen Paufen immer von neuem wieder ansetzen muß, dann kräftigt er sich zu jedem neuen Ausat durch einen herzhaften Fluch, und der hilft allemal. Wenn die Rheingauer Küser ein recht schweres Faß aus dem Keller herausschroten, daß sie in Pausen immer von neuem wieder ansetzen müssen, dann kräftigen sie sich zu jedem neuen Ausatz durch einen herzhaften Trunk Wein, und der hilft auch allemal.

Micht minder unerschöpflich als die Poesie des Weinbergs, aber noch viel weniger ergründet ist die Poesie des rheingauischen Kellers. Nicht Schloß Johannisberg und Aloster Eberbach allein haben ihren Wein in prachtvollen Kreuzgewölben lagern, wo der Doppelschein des gebrochenen Tageslichts und des Lampenschimmers

in magifch an ben Wölbungen widerstrahlt, während schwer laftende Mauerpfeiler bie riefig ausgereckten Schatten bazwischen werfen. Das wiederholt sich im Kleinen in Hunderten von alten Brivatfellern — stolze unterirdische Brachtbauten in ihrer Art. Füllen fich 'im Borwinter die Rellerräume mit den tödtlich betäubenden Dünsten bes gährenden jungen Weines, bann werden, wenn man hinuntergeben muß, Feuerbrände von einem Absatz ber Rellertreppe zum andern vorgeschoben, und während die dunkle Tiefe von dem grellen Scheine burchzuckt wird, steigt man unter bem Schutz und ber Borhut der reinigenden Flamme mählich zu den Fäffern hinab. Drinat im Frühjahr unversehens bie Rheinfluth in bie weingefüllten Reller, bann fahren die Rüfer nicht felten gleich bem beiligen Theonest in Weinkufen brunten herum, um die Fäffer zu fpriegen und folder= gestalt am Boben zu befestigen. Aber nicht immer wissen sie sich fo geschieft über bem Waffer zu halten wie jener Beilige, mas bann Die luftigften Situationen berbeiführt.

So hat sich überall ein Goldsaben der Poesie in das Elend der Rheingauer gewebt. Ueberall wo eine Uebercultur des Bodens stattsindet, wird der Volksschlag prosaisch, mehr noch, wo der prosetarische Geist im Gesolge dieser Uebercultur einzieht. Beide Vorsbedingungen sind im Rheingau in hohem Grad vorhanden, und voch ist die eigenthümlichste Poesie des Volkscharakters hier gerettet, sedislich durch den göttlichen Humor des Weines, der all die Prosa der mageren Jahre im Volksleben noch immer mit magischem Goldschein durchleuchtet hat.

Der Einfluß der Nebe auf den Einzelnen, der Weincharakter des Individuums, wiederholt sich in den größeren Gruppen des Bolkes. Es sitzt auch Politik im Wein. Die Rheingauer versichern wenigstens, daß 1848 ihre ganze Märzrevolution durch den Wein gemacht worden seh. Die essigsaure Gähre des Siebenundvierzigers begünstigte die politische Gährung außerordentlich. Nicht daß er die Leute durch Berzweiflung zur Revolution getrieben hätte. Aber weil er so schlecht war, daß man ihn nicht verkausen konnte, schenkte man ihn weg, man ließ ihn lausen, und in der Richtung, in

welcher man ihn laufen ließ, durchfäuerte er als ein rechter politischer Sauerteig auch das süßeste Gemüth. Der Siebenundvierziger führt dis auf diesen Tag den Namen "Revolutionswein." Obgleich er so sehr sauer gewesen, obgleich er in Strömen des Ueberslusses ausgekeltert war und keine Käuser sich einfanden, war er doch alsbald fast ganz verschwunden aus den Rheinganer Kellern. Die Revolution hat ihn aufgetrunken — bezahlt hat sie ihn freilich nicht; er war aber auch nichts werth. Wenn der reiche Weinaristokrat dann und wann eine Viertelohm dem "Volke" opferte, so war damit jedes communistische Gelüsten eingelullt. Daß der Spender dabei mit "bourgeoismäßigen" Hintergedanken nur den proletarischen Siebenundvierziger an die Allgemeinheit hingab, den vornehmen Sechsundvierziger aber sitr sich behielt, sah ihm die rheinische Gutmithigkeit gerne nach.

Der Revolutionswein erzeugte namentlich eine außerordentliche Vorliebe für alle Arten von Wahlhandlungen. Man ging hier und da so weit, die heute gewählten Bürgerwehrhauptleute und ähnliche volksthümliche Würdeträger nach 14 Tagen wieder abzusetzen, und fo immer weiter, lediglich auf daß es einen frischen Wahlaft gebe, ba boch jeder Neugewählte seinen Wählern auftandshalber ein Fäßchen feten mußte. Das gab bann periodisch immer wieder ein allgemeines Volksfest. Die Fäßchen wurden hinausgerollt auf die Uferwiesen unter die alten Linden= und Ulmengruppen, wie sie so häufig bei ben Rheingauer Dörfern stehen, zu den Linden, in beren Schatten ichon die Borväter Angesichts bes stolzen Stromes volksfestlich versammelt gewesen waren, und beren flüsternde Blätter nun schon seit Jahrhunderten keinen Becherklang mehr belauscht hatten. Dort zechte bann alles zusammen und jubelte, Vornehm und Gering, Männer und Weiber und Kinder, und wenn am Abend bie ganze Gemeinde bis zu ben Schulbuben abwärts angetrunken war, fo stimmte das vollkommen zu dem Ideal der Gleichheit und Brüder= lichkeit. Es war boch noch Humor in diefer Art Revolution zu machen, und ist wenigstens eine künstlerisch anmuthige Erinnerung baran übrig geblieben. Wann wieder einmal die Kunde einer neuen

Welterschütterung von ber Seine herüberhallt, bann werben alle Weinfässer in ben Rheingauer Kellern vor Schreck erzittern.

Alls die naffauischen Soldaten im Sommer 1848 in den schleswigholsteinischen Krieg zogen und die Mannschaft auf Dampsern den Rheingau entlang schwamm, zogen von allen Ortschaften Nachen mit Wein beladen nach den Schiffen hinüber und brachten den Söhnen des Weinlandes — nicht in armseligen Gläsern, sondern in Achtelohmsässern und wuchtigen Krügen — den Valettrunk auf's Deck. Von dem User zu den Nachen, von den Nachen zu den Dampsschiffen trank man sich herüber und hinüber zu, und das hielt an dis die zögernden Dampsboote die Grenzlinie der ächten Weinregion überschritten hatten. Es war dieß ein ächt Rheingauisches Bild, das man hätte malen können.

Die Rheingauer sind ein Volksschlag, ber zuerst in der Schule ber Ueppigkeit und bes Wohllebens, später aber in ber allzustrengen Rucht bes Unglückes verdorben worden ift, bem man aber nur ein paar Festtage zu geben braucht, um die guten Seiten seines Charatters wieder hervorzulocken. Ein Bolf bildet und veredelt fich über= haupt immer noch eher als der Einzelne im Jubel der Festesfreude; wer das erproben will, der studire die Einzelzüge des Rheingauischen Volkscharakters. Man fagt, der füdliche Thalhang des Rheingauer Gebirgs habe die wärmste mittlere Temperatur in gang Deutsch= land; man vergleicht ben hier breit gestauten, infelgeschmückten Rhein= strom gern mit den italienischen Seen, und die alten Zopfdichter haben ben Rheingau stereothy bas "beutsche Italien" genannt. Man muß hinzufügen, daß die Rheingauer berjenige Beutsche Volksschlag find, beffen Charafter wohl am meisten Wahlverwandtschaft mit bem italienischen hat. Als vor einiger Zeit ein Rheingauisches Dorf fast zur Sälfte niederbrannte, half die Mannschaft des nächstgelegenen Städtchens mit fo muthigem Eifer löschen, daß die abgebrannten Bauern in der aufwallenden Rührung des Dankes den Nachbarn bie Spritze zurlichielten und ben Wafferkaften berfelben mit Wein füllten. Und nun lagerten sich bie beiden Gemeinden auf der rauchen= ben Brandstätte, sangen und zechten brüderlich, Arm in Arm und

mührten sich in die Wette die Spritze auszutrinken. Da stimmten die Stadtleute in aller Unschuld das Lied an: "Wir sitzen so frühlich beisammen 2c.," bessen Verse bekanntlich mit dem Rundreim schließen: "ach wenn es doch immer so blieb'!" Dieser Rundreim wurmte den Bauern, sie schauten umher auf die Asche und Trümmer-hausen, darunter ihre Habe begraben lag und geboten ihren Gästen einzuhalten mit dem Liede, da sie keineswegs wollten, daß es immer so bleiben solle. Diese aber meinten, es seh ein gutes Lied und seh nicht so gemeint, und sangen weiter. Als aber der Rundreim wiederkam, schlugen die Bauern mit Fäusten d'rein, die Städter gaben es zurück, und ehe noch die Spritze halbleer getrunken war, mußten die großmüthigen Wirthe und die ausopferungsvollen Gäste schon mit blutigen Köpfen auseinander gerissen werden.

Wäre diese Geschichte nicht wirklich gewesen, so bliebe sie doch wahr; sie hat ein so ächt rheingauisches Originalcolorit, daß man sagen kann, sie müsse sich in Zukunft noch zutragen, wenn sie sich nicht bereits zugetragen hätte. Aber mit ihrer aus der edelmüthigsten Rührung plötzlich um nichts und wieder nichts jäh zum wildessten Groll überspringenden Katastrophe könnte sie eben so gut unter Italienern geschehen sehn wie unter Rheingauern. Nur müßte man dann den einzigen Localton herauswischen, daß die Leute eine ganze Feuerspritze voll Wein auf einen Sitz austrinken wollten, denn dersselbe ist jedenfalls specifisch germanisch.

Der Rheinganer ist leicht empfänglich für jede Art von Anzegung und Aufregung, namentlich für politische, aber bisher konnte man wahrnehmen, daß dieselbe immer eben so rasch wieder verslog. Der gemeine Mann, der hier durchschnittlich eher einem verbauersten Städter als einem wirklichen Bauern ähnlich sieht, hat ein unsgleich lebhasteres Temperament als die schwerfälligen Kornbauern in seiner Nachbarschaft, ein rascheres Urtheil, ein höheres Selbstgesühl und einen gewissen Schliff allgemeiner Bildung. Der Wein schmeidigt den Bollsgeist. Aber die Begeisterung dieses Bolles gleicht darum auch oft einem Weinrausche. Als die Leute mersten, daß sich in der Revolution zwar recht lustig gratis zechen lasse, daß aber die

zahlenden Becher von außen ausblieben, wurden sie, die fleinen Weinbauern vorab, praktisch sehr reaktionär; theoretisch gehört bagegen bie Oppositionslust zu ben stehenden Eigenthümlichkeiten bes rbeinagnischen Charafters. Um fast alle politische Bewegungen, von benen die Geschichte des Rheingaues berichtet, spielt ein gewisser Rug von Bonhomie. In bem wilden Bauernfriege vergoffen bie Rheingauischen Bauern nur Rebenblut und ließen sich gleichsam beim Fasse todtschlagen. Als die streitbaren Bürger von Rauenthal ihrem Landesberrn, bem Kurfürsten von Mainz, grollten, weil er nicht erfüllte, was er ihnen verheißen, kamen sie viele Jahre lang allabendlich beim Glafe zusammen, um ihrem Born in recht fürchterlichem Trinken Luft zu machen, und die Sage bezeichnet beute noch tie Stube, worin sie gesessen als die "Krawallstube." Das war ihre gange Empörung. In ber ersten Berwirrung bes Jahres 1848 fürchtete man für bie großen Keller von Johannisberg und Eberbach, worin für Millionen flüffiges Gold lagert, und schickte Bürger= wehrmannschaften bin, um biefe Schätze vor räuberischen Banden zu bewahren. Der Schutz erwies sich als ganz überflüssig. Denn ba, wie bie Bolksfage berichtet, wenigstens an einem biefer Plate ber Benins bes Ortes bergeftalt auf die Befatung gewirft haben foll, daß die Wachen, die mit dem Gewehr in dem einen und dem Weinfrug in dem andern Arm vor den Kellerthüren schilderten, mitunter nicht bloß abgelöst, fondern auch abgetragen werden muß= ten, fo fann es mit ben Angriffen theilungsfüchtiger Anarchiften wohl nicht fehr ernstlich gemeint gewesen sebn.

Es gibt ganze Bibliotheken von Reisehandbüchern über den Rheingan, davon gemeiniglich eines dem andern dieselben breitgetretenen Historien nachschreibt. Man notirt jede steinerne und hölzerne Staffage der Landschaft, aber die herrlichste und eigenste Staffage, die scharf geprägte Charaktersigur dieses Bolksschlages stellt keine dieser Beschreibungen in den Vordergrund. Hier zeigt sich recht die Neuheit des Studiums von "Land und Leuten": das "Land" ist topographisch so ausgebeutet, wie kaum ein anderer Strich in Europa, die "Leute" übersieht man. Es liegt aber eine

gewisse Bernhigung für den gründlicheren Beobachter in dem Umftand, daß für die allergrößte Mehrzahl von frivolen Touristen, welche alljährlich kommen, um die Reize des Rheingaues abzugrasen, gerade der seinste Reiz des Genusses, der in der Anschauung eines originellen Bolksledens liegt, doch ewig verschlossen kleidt. So ist es überhaupt in Deutschland. Die so wunderdar mannichfaltig abgestuste Physiognomik unseres Bolksledens harret in ihren Feinseiten und in ihren kleinen Einzelzügen fast überall noch des Ausdeuters und Zeichners. In den zahllosen Einzelgruppen, worin sich unsere Bolksstämme wieder spalten, webt eine sprudelnde Fülle des frischesten Lebens, die sich als der dankbarste Stoff jedem Beobachter von selbst darbietet, der sich in liebevoller Hingabe dem Bolksleden zu nähern weiß. Die meisten Reiselschriftseller stolpern über diesen Stoff und merken doch noch nicht einmal, daß er ihnen im Wege gelegen habe.

Der heutige Rheingan hat keine eigentlichen Städte und keine eigentlichen Dörfer. Alle Ortschaften sind Mittelbinge zwischen beibem. So ist auch ber rheingauische Winzer kein eigentlicher Bauer mehr, ob er gleich das Land baut. Andererseits ift er aber zum ganzen Bürger auch noch nicht fertig. Diefe Verwischung ber natürlichen socialen Gegenfätze läßt allemal auf eine Bevölkerung fcbließen, die ihre beste Kraft bereits in früheren Zeitläuften ausgelebt hat. Auch in bem geschäftlichen Beruf bes Rheingauer Wein= producenten freuzen und verschmelzen sich drei Hauptgruppen mensch= licher Betriebsamkeit: Ackerbau, Industrie und Handel. Man kann aber fagen, daß hier weder im Aderbau, noch in der Industrie, noch im Sandel ein rechter Segen wohne, obgleich fast alle Gin= wohner Ackerbau, Industrie und Handel zugleich betreiben. Es gibt faft nur gang reiche und gang arme Leute, fehr große Guter, bie aber größtentheils auswärtigen Besitzern gehören, neben einer auf's äußerste getriebenen Bobenzersplitterung.

Gleich allen ausgelebten Volksschlägen hat der rheingauische längst keine eigenthümliche Tracht mehr. Der Bauer kleidet sich wie ein verlumpter Bürger. Auch der Dialekt hat seine schärfsten

Eigenthümlichfeiten längst abgeschliffen. Schon im 16. Jahrhundert war er durch die verschiedenartigen Sprachen- und Dialett-Elemente, welche sich in demselben vermengt hatten, ausgezeichnet. Aber es war nicht der seit uralter Zeit sehr starke Fremdenverkehr allein gewesen, welcher die Besonderheiten der Bolkssprache verwischt hatte. In dem ganzen politisch und social individualisierten Mitteldeutschland sind die selbständigen Dialette zerstört. Nur Nordund Süddeutschland zeigen noch die strengen Gegensätze abgeschlossener und annähernd reiner Bolksmundarten, in den mittleren Gauen herrschen auch sprachlich zersplitterte, buntscheckige Uebersgangsbildungen.

Die Geschichte des Rheingaues seit dem Ausgange des Mittelalters zeigt, wie trügerisch ber allgemeine Sat ift, als muffe bie Einwanderung reicher Leute in ein Land und bas Ginftrömen eines großen Berkehrs nothwendig bie Steigerung und Rräftigung bes Bolkswohlstandes zur Folge haben. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts hatte sich eine bedeutende Zahl von Mainzer Patriciern nach bem Rheingau gezogen, eine Schaar reicher Forensen brachte Luxus und Wohlleben dorthin, die Mainzer Erzbischöfe betrachteten ben Gau als ihr koftbarftes Besitzthum, als die veranüglichste Wohnftätte in guten und ben sichersten Zufluchtsort in bosen Zeitläuften. fie statteten ihn beghalb mit allen möglichen Freiheiten und Beraunstigungen aus, — und boch erwuchs aus all biefen scheinbar fo glücklichen Umftänden gerade der fociale Ruin der Bewohner, welchem überall auch der materielle Ruin auf dem Fuße folgt. Die Bevölkerung war zu klein und zu unselbständig, um sich vor bem Einbringen biefer fremben Elemente zu schützen, bas gange Land, überbeckt mit Fürsten- und Abelssitzen, ward gleichsam ein großes Hoflager. Damit wurden allmählich alle natürliche Grundlagen ber Gesellschaft erschüttert; Die Bauern wurden bürgerlich, bie Bürger fahen aus wie vornehme Leute, die alten Sitten wurden zerbrochen, es kam namentlich damals eine förmliche Revolution über bas vorbem sehr strenge und einfache Hauswesen ber Rhein= gauer. Diefe Buftanbe, bie fich zu jener Zeit in verschiebenen mittelbeutschen Landstrichen wiederholten, finden ihr schlagendes modernes Gegenbild in ben Gegenden, wo jest die Bäderinduftrie blüht. Wenn sich's ein ganzes Gebiet zum ausschließlichen Berufsgeschäfte macht, auf bie Bergnügungssucht und die Berschwender= lanne reicher Leute zu spekuliren, bann wird zuletzt bie gange Sinnesart ber Bevölkerung sich veräugerlichen, bie Leute werben das Aufsteigen zu immer mehr verfeinerten Genüffen als den letzten Zweck aller focialen Entwicklung ansehen, und tüchtige Bürger verwandeln sich in servile Bedientennaturen und vornehmthuerisches Gefindel. Bur Bewahrung gefunder Gefellschaftszustände ist es nicht genug, daß das Volk arbeite und den nationalen Wohlstand mehre: es kommt auch barauf an, was es arbeitet. Gar mancher moderne Arbeitsverdienst, ber bem reinen Finanzmann eine Mehrung bes Bolkswohles bunkt, ift ein Blutgelb, ein Beutel voll elender Gilberlinge, um welchen die gesellschaftliche Gediegenheit der Bürger verfauft und verrathen wird.

Abgeschlossenheit eines Landes schafft ein in feinen Sitten gefestetes, an ber überlieferten politischen Praxis festhaltendes Volk. Dieß gilt aber nur, wo bie Beschloffenheit bes Landes eine natur= liche, wo bas Volk groß genug ist, um in seinen gesellschaftlichen Gebilden sich felbst genügen zu können. Die willfürliche Abschliefung eines Landes, bas von Natur kein felbständiges Ganzes bilbet, erzeugt ben Partikularismus. Diefer löst die Sitten bes Bolles und tilgt in ihm ben Ginn für eine in stätiger Bemeffenbeit fortschreitende politische Entwicklung. Das Unrubige, Unfertige in bem Staatsleben eines allzukleinen Landes prägt sich auch bem Bolkscharafter ein. Es geht hier mit ben Ländercomplexen, wie mit den Gefellschaftsgruppen. Das feste körperschaftliche Zu= fammenhalten ber ächten Stände gibt ber natürlichen socialen Gliederung erft Kraft und Halt, während die Uebertragung ber nämlichen corporativen Beschlossenheit auf die unächten Stände die gange Gefellschaft auseinandersprengt.

Die mittelaltrige Landesverfassung des Rheingaues gibt das auschaulichste Bild einer solchen falschen Abgeschlossenheit. Der

Gau, obgleich viel zu flein, um fich felbst genügen zu können, mar geschloffen, gleich einer Burg. Im Guben und Westen sperrte ber breite Grenzgraben bes Rheinstromes bas Land ab; längs ber Oftgränze erhob sich vom Rheine bis zum Gebirg hinauf ein festes Bollwerk von Mauern und Thürmen, und wo biefe Landesmauer aufhörte, da zog sich nördlich über das ganze Waldgebirg bis wieder zur Westgrenze des Rheines hinüber eine Grenzwehre der eigensten Art, das sogenannte Rheingauer Landgebück. Sier war der Wald selbst zur Festung gemacht, indem Baumzweige und Buschwerk auf Meilen weit zu bem festesten Zaun ineinander ge= flochten und im Laufe ber Jahrhunderte so fest zusammen verwachsen waren, daß sie das Land besser als eine Mauer absperrten. Man tonnte ben gangen Gau wie ein Sans zuschließen. Diefer territo= rialen Beschloffenheit entsprach die sociale und politische Abschließung bes Bolkes. Der Landesfürst schloft ben Gan politisch ab burch feine Bogtei, und die Bewohner felbst schlossen sich social ab durch die äußersten Schwierigkeiten bei der Aufnahme eines Fremden in ihre Genoffenschaft. Allein auch positiv sprach sich ber social=poli= tische Partikularismus aus in dem höchst merkwürdigen uralten Markverein ber "rheinganischen Heimgeraide." Im ursprünglichen Geifte biefes Markvereins ift bie ganze Landesbevölkerung als eine große Familie gedacht. Die Heimgeraide bildete bas gemeinsame Eigenthum biefer Familie, Die Almende bes Landes. "Wald. Weibe, Waffer, Weg und Steg" find bie Nutzungen, auf welche jeder Rheingauer ein angeborenes Recht batte, aber nur im Sinne ber Gütergemeinschaft, benn Reiner burfte fich von biefen Studen etwas zum Privatbesitz aneignen. Dieser patriarchalische Communismus, ber eine ganze Gaubevölkerung zur engverbundenen socialen Familie zusammenrückte, war außer dem Rheingau gerade in solchen Gegenden ganz befonders ausgebildet, wo heute noch eine ftarke politische Zerstückelung und Kleinstaaterei herrscht, in ber füdwest= beutschen Staatengruppe. In ber ältesten Zeit ein mächtiger Bebel zur Förderung ber Cultur und zur Entwicklung bes politischen Gemeinlebens im Bolfe, wurden diese Markvereine und Waldgenossenschaften später die Stützen eines falschen Sondergeistes. Selbst die immer kräftiger herausgebildete landesherrliche Gewalt vermochte lange nicht, den im Volksleben gewurzelten Partikularismuns zu bemeistern. Die Gränzen der Markvereine durchkreuzten sogar mitunter die Gränzen der sürstlichen Territorien und trugen so noch eine sociale geographische Zersplitterung in die politische hinein. Die wetterauische "hohe Mark von Oberursel" z. B. griff in mainzer, hanauer, solmser, fraukfurter und anderherrisches Gebiet hinüber. Umgekehrt schloß dann die rheingauer Mark wieder einen Theil rein mainzischen Gebietes als selbständiges Gauze ab. Die deutsche Kleinstaaterei ist keineswegs bloß eine Schöpfung der Fürsten, sie gründet sich auch auf den Partikularismus des Bolksledens, der altersgran ist neben dem noch sehr jungen Institute der fürstlichen Landeshoheit.

Der Bürgerstolz, diesem hochbegunftigten Gan anzugeboren und die Eifersucht, daß fein Unberufener eindringen möge, spricht fich in ber alten rheingauischen Landesverfassung auf's fräftigste aus. Wer ben Charafter eines Gaugenoffen hatte, bem fielen die Anfprüche auf Theilnahme an den Freiheiten und Nutzungen zu, wenn er auch nur soviel Grundeigenthum befaß, "daß man einen breibeinigen Stuhl barauf stellen konnte," während ein Anderer, ber, ohne jenen Charafter, die größten Liegenschaften im Gan fein eigen genannt hätte, bennoch bavon würde ausgeschloffen gewesen feun. Sier liegt ber Bergleich mit ben alten Reichsftädten nahe. Aus ihrer frither so beilsamen Abschließung entwickelte sich bei vielen biefer Städte fpater eine Berfteifung und Berknöcherung bes Gemeinwesens, in Folge beren fie im Wettstreit mit bem entfesselten modernen Städteleben vollständig in die Ede geschoben wurden; bei andern aber, namentlich ben fleineren, trat bas gegentheilige Extrem ein: fie verloren alle Eigenthümlichfeit und ber gange Charafter ihres Bürgerthumes löste fich gründlicher als irgendmo in ber socialen Ausgleichung ber Gegenwart auf. Das lettere gilt auch vom Rheingau. Im Mittelalter hat es fein Bolfeleben auf's individuellste entfaltet und - ausgeleht. Das Uebermaß ber

Abschließung schlug in sein Gegentheil um, in die Verstlüchtigung aller Besonderheit. Der Gau, welcher früher so spröde that bei der Aufnahme von Fremden, war in unserm Jahrhundert, wie zur Strafe einmal, geraume Zeit eine wahre Freistätte für sahrendes Gesindel geworden.

Allein ob gleich fast alle die früheren socialen Charakterzüge des rheingauischen Bolkes erloschen sind, so war doch ein einziger nicht zu vertilgen: der Rheingauer ist der Mann des deutschen Weinlandes, des Weinbaues und des Weintrinkens als solcher. Das ist die wunderbare natürliche Wahlverwandtschaft zwischen "Land und Leuten," die durch keine politische Unwälzung zerstört werden kann.

Der oberste Kanon ber alten rheingauischen Lanbesrechte hieß: "Im Rheingau macht die Luft frei." Dieses große Privileg bes salischen freien Lanbstrichs hat längst seinen politischen Sinn werloren. Aber ein tieser poetischer Sinn ist dem wunderlich klingenden mittelaltrigen Rechtsgrundsatze geblieben. Die Luft ist es in der That, die das moderne, in den Banden einer eben so unreisen als überreisen Civilisation gesangene rheingauische Volksleben einzig noch frei macht, die milde, hesperische Luft in ganz Deutschland sonder Gleichen, welche die Traube des Steinbergs und Iohannisbergs reist, damit der Wein wenigstens das arme Volk im reichsten Gan mit einem Strahl der Poesie verkläre, und ihm das Köstlichste nicht ganz verloren sehn lasse, was den einzelnen Menschen wie Volksgruppen und Nationen auszeichnet: eigenartige Persönslichkeit.

VI.

Centralisirtes Land.



Wer aus bem westlichen Mittelbeutschland kommt, wo überall auf engstem Raum so große Mannichfaltigkeit bes Bolkslebens und ber Bobenbeschaffenheit zusammengebrängt ift, wo man bei jeber Meile Wegs gleichsam um eine Ede tritt, daß sich ber Anblick eines neuen Landes, anders gearteter Menschen eröffnet, für ben fällt auf den langgestreckten baberischen Sochflächen zwischen ber Donau und den Alpen vor allem das Weitschichtige. Auseinandergezogene ber Landschaft wie ber Bolksgruppen auf, ber Mangel ber Indi= vidualifirung auf fleinem Raum. In ben erstgenannten Gauen liegt bas ethnographische und topographische Material in zahlreichen Duobezbandchen angehäuft, hier in zwei bis drei großen Folianten. bort manchmal ein Nachmittags=Spaziergang genügt, um Gegenfätze von Land und Leuten nebeneinander im Original zu vergleichen, ba fordert dieß hier Tagemärsche. Nicht als ob es bem Flach= und Sügellande zwischen Iller und Inn an scharf geprägtem Charafter fehle: berfelbe ift nur in breiten Zügen angelegt, und eben barum wußte er sich in ungebrochener Derbheit zu bewahren.

Den bis in's Aleinste individualisirten Landstricken gehört die Bergangenheit, namentlich die mittelaltrige. Gehört vielleicht den in's Breite und Massenhaste angelegten Ländergruppen die Zufunft? Der Hauptstock der am individuellsten durchgebildeten Gegenden Deutschlands: Thirringen, Hessen, die Userlande des Obers und Mittelrheins 2c. ist in der Kleinstaaterei stocken geblieben; die Ländersgebiete der drei mächtigsten deutschen Staaten: Desterreich, Breußen, Bayern gliederten sich seit alter Zeit nach massenhafteren Gruppen. Pur den weiten Hochstächen an der Isar, in den weiten Sands

niederungen an der Spree zogen sich in der neuesten Zeit die zwei beveutendsten Mittelpunkte deutschen Kunstlebens zusammen; nie und nimmer hätte das Mittelalter an solchen Punkten Kunsthauptskädte zu gründen vermocht. Die große Fabrikindustrie und der Weltverskehr der Eisenbahnen suchen mit Vorliebe die weiten individualitätsslosen Ebenen auf, und die endlosen Steppen des russischen Reiches sind es, aus welchen die beklommene Phantasie des vielgliederigen Abendlandes die dunklen Schattenbilder einer neuen Völkerwanderung von ferne heranziehen sieht.

Es gibt wohl einen Dualismus bes beutschen Volksthumes, aber er fällt durchaus nicht mit den Kategorien von Rord= und Süddeutschland zusammen. Er gründet sich auf den Gegensatz von Centralisation und Individualisirung bei Land und Leuten. Die beiden bewegenden Kräfte des Einigungstriebs und des Sondergeistes in der bürgerlichen Gesellschaft entwickeln sich hier auch geographisch und ethnographisch. Der Norden und Guden unsers Baterlandes zeigt entschieden wahlverwandte Gruppen von Bolts-Individualitäten: Mittelbeutschland ift es, was ben Gegensatz hierzu bilbet. Sieht man von ben Zufälligkeiten, von ber Decoration, bem äußeren Coftum bes Bolfsthumes ab, bann ftehen bie Oftfriefen, Schleswig = Holfteiner, Medlenburger, Bommern ben Altbanern, Tirolern, Stehermärkern unendlich näher als beibe ben Sachsen, Thüringern, Rheinfranken 2c. Im Norben und Guben fiten noch Bolfsstämme in großen und ganzen Gebilben, im Binnenland sind die Trümmer originaler Stämme aufgelöst und bunt burch einander geworfen. Im Norben und Guben findet fich noch eine rein bauerliche Bevölkerung, reine Dörfer, bazwischen aber auch reine Städte. In der Mitte ist bäuerliches und städtisches Wesen vielfach verwischt und ineinander getrieben, die Bauern sind städtisch, die Rleinstädter bäuerisch, bei Sunderten von kleinen Städten und großen Dörfern läßt es sich gar nicht genau bestimmen, ob sie mehr das eine ober bas andere sind. Rein bäuerliche Bezirke sind ba nur noch als Enclaven eingestreut. Reine Grofftate wie etwa hamburg, Berlin, Wien hat Mittelbeutschland nicht aufzuweisen, eben so wenig fo

reine Bauernörfer, wie die am Tuß der Alpen und an der Meeresfüste gelegenen. Im Norden und Süden weiß man noch ungefähr,
was Stände sind, in der Mitte ist das Berständniß für die organische Gliederung der Gesellschaft sast ganz erloschen. Die letzten
bedeutsamen Reste des alten Innungswesens muß man an der Nordund Ostsee oder in den Borländern der Alpen suchen. In Oberund Niederdeutschland herrschen noch reine Bolksdialecte vor; die Auslösung und Berwitterung des Bolksdialects charakterisirt Mitteldeutschland. Im Süden und Norden wurzelt vorzugsweise noch
ein strenges Kirchenthum im Bolk, und der Pommer sieht noch
ebensogut im Papste den wirklichen Antichrist, wie ihn der Tiroler
im Doctor Luther sieht. Im Binnenland mischen sich die Consessionen, und Toleranz und Indisserentismus hat selbst im Bolksthum
sast selbst im Bolksthum
sast selbst im Bolksthum
sast nuch gebrochene und gedämpste Tinten des sirchlichen Lebens
übrig gelassen.

Im Norben und Süben wohnen noch einsame Menschen, ber Cultur entrückte Volksgruppen, in der Mitte sind alle Pfade aufsgeschlossen und jedes Einzelnen Haus steht an der großen Heerstraße. Dort kann man noch Entdeckungsreisen machen, hier stolpert je alle zehn Schritte ein Tourist über den andern. Wie die Bewohner des einsamen Oberlechthales und vieler andern Alpenthäler in jungen Jahren in die weite Welt ziehen, um draußen ihr Brod zu suchen, und erst am späten Lebensabend als gemachte Männer in die stille Heimath zurückzusehren, so ziehen Tausende von Küstenbewohnern in gleicher Absicht nach allen Meeren. Von den alten Normännern geht die Sage, daß sie durch das Loos ein Procent des jüngern Bolks zu ihren Seezügen ausgewählt hätten, und wunderdar genug wird ganz das Gleiche auch in den alten schweizerisschen Wandersagen erzählt.

Nordbeutsches und südentsches Bolksthum unterscheidet sich in vielen Aeußerlichkeiten; im Kern und Wesen stehet sich beides erstaunlich nahe. Schon in der landschaftlichen Natur ist diese Berwandtschaft im Gegensatze zu Mitteldeutschland aufs schärfste herausgekehrt. Im Norden und Süden herrschen die massenhaften

geographischen Gebilde vor, große Chenen, bas Meer, große Strome, große Bebirge; in Mittelbeutschland ber bunteste Wechsel kleiner Bügelund Flachlandpartien, Mittelgebirge ber mannichfaltigsten geognoftischen Zusammensetzung, eine Ueberfülle kleiner Gewässer. Dem entspricht massenhaft centralisirtes Bolksthum auf ber einen Seite. zersplittertes auf ber andern. Wenn Prof. Bernhard Cotta auf ben frappanten Zusammenhang zwischen ben revolutionären Volksstimmungen und örtlichen geologischen Bilbungen in Deutschland hingewiesen hat, so liegt in solcher Bergleichung in der That mehr als ein blokes metaphorisches Wortspiel. Wo die urweltlichen Revolutionen augenfällig am tollsten gewirthschaftet und die mannichfaltigsten Gesteinschichten neben- und untereinander geworfen haben, ba konnte naturgemäß auf bem zerriffenen Terrain auch bas Bolfsleben am frühesten zerriffen und zersplittert werden, und in diese Riffe setzte sich moderne Bilbung und mit ihr die Empfänglichkeit auch für die revolutionären Produkte berfelben, mährend ein auf massenhaft gruppirtem Terrain heimisches, massenhaft abgeschlossenes Volksthum ungleich fprober und gaber in feiner Eigenthümlichkeit verharren wird. Den mittelbeutschen Stämmen fehlt jene ausschließende Gin= feitigkeit, aus welcher sich große Volksgruppen als ein einheitliches, zäh beharrendes Driginalgenie entwickelten, wie biefe Einseitigkeit ben geognoftischen und geographischen Bilbungen seines Bobens fehlt.

In der Absicht nun, ein nach breiten Massen angelegtes Land, ein in großen Zügen gestaltetes Bolksthum dem auf's äußerste individualisirten kleinen Winkel des Aheingaues gegenüberzustellen, wenden wir uns zu den südbaherischen Hochslächen. Blicken wir zuerst auf die Eigenthümlichkeiten des Landes.

Ein hohes, rauhes Tafelland, bildet es die Riefenbriide zwischen den Alpen und unsern binnenländischen Mittelgebirgen. Nur Hügel, namenlose Hügel, keine Berge beleben die ungeheure Fläche. Jeder Fernblid gen Süden wird begränzt durch die am Horizonte verschwimmenden Bergspitzen der Boralpen. Man kann auf zwanzig Meilen von Westen nach Often wandern, und schaut immer dieselbe Bergsette im Hintergrunde. Die ewigen Alpen, das Sinubild der

Stätigkeit in ber Natur gleich bem ewigen Meer schauen als Berricher und Hüter über bas ganze weite Land. Zahlreiche kleinere Aluffe ichiefen von benfelben in reifendem Laufe die steil geneigte Sochfläche hinab ber Donau zu, aber kein größerer Strom gliebert bas Land. Ufer und Wafferlauf gleichen fich täuschend bei fast allen biefen Gewässern, Die meisten strömen in gleicher Linie von Gubwest nach Nordost. Bei ben Thälern ber Lech, ber Isar, Iller, Amper, Baar, Glon, Zusamm, Schmutter zc. ift allenthalben, fowie fie ben äußersten Damm bes Hochgebirges burchbrochen haben. die Thalweitung unverhältnismäßig breit gegen die Söhe der um= fäumenden Sügel und die Maffe bes Wafferlaufs. Sonft bandigt und beherrscht in der Regel der Berg, ja der Hügel den Fluß ober Bach, awingt ihn um feine Eden und Vorsprünge sich zu beugen: die Felsen und Sohen find die Riefen, und die Bache, zu ihren Küßen sich windend, die Zwerge. Hier dagegen sieht es aus, als ob die Sügel den Bachen nachliefen, und obendrein stets in ehrer= bietiger Entfernung: biefe Alpenströme ohne Alpen sind die Riefen. und die Hügel ohne sichtbaren Felsenkern, mit weibisch rundlichen Formen, die Zwerge. Man sieht fast überall zu viel Simmel und zu viel Erbe.

Die größeren Fliffe dieser Hochstächen haben selten ein geregeltes Bett, sie laufen fast überall in zahlreiche Abzweigungen und Seitenarme auseinander, und nehmen mit unglosen Inselchen, Sand- und Geröllbänken, Altwassern, kleinen Sümpsen dreinfal mehr Platz ein als ihnen von Rechtswegen gebührte. In diesen schwer zugänglichen Flußauen herrscht oft noch Urwildniß. Denn es sind diese Flüsse noch nicht Knechte der Civilisation, sondern wilde Feinde derselben. Sie hemmen den Berkehr, statt ihn zu besehen. Die menschliche Ansierelung hat sich nicht an ihren Usern concentrirt, sie ist ihnen vielmehr möglichst weit ausgewichen. Die Anschwemmungen, welche das Hochwasser heuer geschaffen, wird im nächsten Jahre wieder verschlungen von den tobenden Fluthen. Bielleicht zeigen sie nur in einer einzigen regnerischen Sommerwoche ihre volle jähe Zerstörungswuth, aber ein paar Stunden gentigen dann, um

den Acker, welchen man Jahrelang dem Element mühfelig abgetrott, in eine für immer zur Eultur unfähige Geröllbank zu verwandeln. In der Meringer-Au am Lech lag das uralte Schloß Gunzenlech, ein Bau von fabelhafter Größe und Herrlichkeit, in welchem die alten baherischen Herzoge ihre stolzesten Feste seierten — es ist im Lech versunken und nicht bloß das Schloß, auch der Boden, auf dem es mit seinen weitberühmten Prunkgärten gestanden, und Keiner weiß mehr seine Stätte.

Uebermäßig breite Strombette, weitgebehnte unfruchtbare Allivionen, große Moorflächen, in benen noch vereinzelte Colonisten
wohnen neben ben kleinen Dörfern, ausehnliche Seen und Weiher,
zahllose Hügelgruppen, die einander folgen und sich gleichen wie
eine Wasserwoge der andern, darüber ein Himmelsgewölbe, welches
füdwärts von den Alpen aufsteigt um im Norden weit über die
Donan hinaus im Frankenlande sich wieder auf der Grundlinie des
Erdkreises niederzulassen.

Diese breite Physiognomie sitzt dann auch den natürlichsten Runstwerken bes Landes wie angeboren: ben Dörfern. Sie sind viel gedehnter angelegt, die Säufer geräumiger, als man's bei ben Bauernwohnungen Mittelbeutschlands zu finden pflegt, die Fenster fo breit, daß sie zum Entsetzen jedes künstlerischen Auges wohl gar quadratförmig werden. Selbst auf den Kirchhöfen liegen die Tobten oft auffallend weit auseinander gebettet. Ueberall ber Eindruck, daß in diesen Gegenden noch sehr viel Plat seh, Plat für eine verdop= pelte Bevölferung. Es ist noch allerlei Rohstoff bes Landes vor= handen, nicht jedes Zipfelden ber Oberfläche präsentirt fich fofort als verarbeitetes Produkt. Die Wahrnehmung, daß hier die Welt noch nicht ganz vertheilt sen, hat für Jemand, ber aus einem über= völkerten Landstrich kommt, etwas Behagliches, Beruhigendes. Die Ackervarcellen sind für ein mittelrheinisches Auge mehrentheils erstannlich groß. Es wäre freilich sehr verkehrt, wenn man diese räumliche Ausdehnung als Beweis eines größeren Reichthums nehmen wollte, benn auch bie Ausbeutung bes Bobens zielt meift mehr auf bas Maffenhafte, als auf bie Benützung im Rleinen und

The same and the

Einzelnen. Die Ackersurchen sind auffallend breit und tief gezogen, die Pflanzen meist weitschichtig gesetzt. Wie consequent leuchtet dieser Grundcharafter eines ausgedehnten, geräumigen Landstriches überall durch! Und diese hohen und breiten Beete des gepflügten Ackers, deren Urbild die bis zur Donau streisenden sogenannten Hochäcker oder Bifänge zeigen, sind zugleich historische Denkmale; denn so breit und tief wie heute der oberbaherische Bauer seine Furchen zieht, zog sie hier auch vor langen Jahrhunderten der Kelte mit dem rhätischen Pfluge, den Plinius beschreibt. In den Wäldern sieht man mehrentheils die gefällten Bäume mehrere Fuß über der Wurzel abgesägt, während dieser lange Stumpf mit der Wurzel im Boden stecken bleibt und häusig genug undenutzt verwittert. Das ist das letzte Zeichen der Erinnerung an die Zeiten, wo die ganze Bevölsterung an dem in den Wäldern von selbst verdorrenden Holze gerade genug hatte, um ihre gesammte Feuerung damit zu bestreiten.

Dem regellosen Lauf ber Flüsse auf biesen Sochstächen sind mehrentheils auch die Wege zu vergleichen. Die kleineren Gemeindewege zumal nehmen sich mit ihren Krümmungen — die in uralter Zeit der Fuß des Wanderers vorgezeichnet haben mag, nicht die Mefichnur bes Wegbauers — mit ihren bem Hauptweg bald nahe bald weitab zur Seite laufenden Bülfsfußpfaden genau wie bas wilbe Strombett eines vertrochneten Fluffes aus. Diese ungeregelten, überzähligen wilden Pfade fressen unglaubliche Strecken cultur= fähigen Landes weg. Wenn Walther in feiner "Topischen Geographie von Bayern" versichert, daß Bayern durch die Cultur aller seiner Moore innerhalb seiner eigenen Grenzen an urbarem Flächen= inhalt ein nicht unbedeutendes Fürstenthum erobern könne, so glauben wir, daß durch die Regulirung der wilden Wege wenigstens auch noch eine stattliche Grafschaft dazu zu gewinnen wäre. Aber bann müßten die geregelten Wege freilich in einem gang andern Stande gehalten werden als gegenwärtig; benn fo lange man bei naffem Wetter felbst im frisch gepflügten Acker reinlicher geht, als in bem Schlammstrom ber Straffe, wird die Nothwehr von Roff und Mann boch immer bie wilden Wege usurpiren. Nur wer die Riehl, Sanb und Leute. 11

Armuth an Bruchsteinen auf diesen Hochstächen aus eigener Anschauung kennt, begreift wie die Straßen so schlecht sehn können, während doch das Budget so beträchtliche Summen für deren Unterhaltung ausweist. Elendes kleines Kalkgerölle, welches man in andern Gegenden zu schlecht erachten würde, um den letzten Feldweg zu stücken, wird hier wohl gar meilenweit versahren zur Unterhaltung von Staatsstraßen ersten Ranges. Wenn man in dem weiten Hügel- und Flachlande zwischen Ulm und München gelegentlich einen durch den Zusall verschlenderten tüchtigen Bruchstein am Wege liegen sieht, so betrachtet man ihn mit kindischer Freude, mit jener Pietät, mit welcher man in holzarmen Gegenden zu einem vereinzelten Baum ausblickt. Hölzerne Grenzsteine sind in den Dorfgemarkungen nichts seltenes; dem Conslikt mit der Logik, der in diesen hölzernen Steinen liegt, geht man neuerdings wohl auch durch Grenzsteine von gebranntem Thon aus dem Weg.

Wo der Backsteinbau ausschließlich herrscht, werden Land und Leute fast immer nur nach breiten Massen individualisirt fenn. Der Backftein und die ebenmäßigen breiten Wandflächen bedingen fich gegenseitig, und der Mensch ist enger mit seinem Saus verwachsen, als man gemeiniglich glaubt. Ich habe oben auf die Parallele zwi= schen ben Marschen und Niederungen des beutschen Nordens am Saume bes Meeres und ben Mooren und Hochflächen bes beutschen Sübens am Fuße ber Hochalpen hingewiesen, ba nicht bloß bie Bobenbeschaffenheit, sondern auch die barin gewurzelte Bermandtschaft ber Culturentwicklung des Volkes zum Vergleich beraussordern. Und gerade biefe letztere Verwandtschaft läuft in hundert Zweigen auf ben gemeinsamen Mangel bes Bruchsteins und bie Aushülfe burch ben gebrannten Stein zurud. Ein Landmann vom nördlichen Saum ber Allgäuer Alpen erzählte mir als etwas mährchenhaftes. daß er in Mannheim Säufer gesehen habe, beren Dächer .. ganz mit Schreibtafeln benagelt" feben. Er war entzückt von diesem Gindrud; gang dasselbe hätte bei einem nordbeutschen Rüftenbewohner ber Kall sehn können.

Den Ginfluß des Bruchsteins ober Backfteins auf ben Bolts-

charafter in seiner ganzen Breite und Tiese nachzuweisen, ist noch eine stattliche Aufgabe für einen Culturhistoriser. Die Gegensätze, welche sich auf diese entscheidenden Rohstosse der Civilisation gründen, erweitern sich bei historischem Rückblick in riesigem Maßstabe; aus örtlich geschichtlichem Gegensatz wächst ein weltgeschichtlicher auf: der Orient des Alterthums, der, wie Babylon durchaus, oder wie Indien zum großen Theil, auf den gebrannten Thon hingewiesen war, und das bruchsteinreiche Hellas und Kom; der backsteinbauende Nordssen Deutschlands im Mittelalter und die südwestdeutschen Bruchsteingegenden in demselben Zeitraum! Ueberall kommen wir auf gleiche Grundunterschiede zurück, die zuletzt in dem Bruchsteinhaus des Gebirgsbauern und in dem Lehm= oder Backsteinhaus des Flachland= oder Moorbauern zu dem kleinsten Maßstab zusammen= geschrumpft, aber nicht erloschen sind.

Wie fein stuft fich wieder, um auf der südbayerischen Sochebene fteben zu bleiben, bier ber ziegelgebeckte Backsteinbau in ben Dörfern des hügeligen Theils gegen die strohgebeckten Häuser ber Moosbörfer, gegen die schweizerischen Holzschindelhäuser der höheren Lage ab! Die plumpen, massiven, breit und tief gebauten Bäuser ber Bügelregion mit ihren quadratförmigen Fenstern, ihren hohen aber fast im stumpfen Winkel gespannten Giebeln, ihren weiten Sausfluren stellen uns ben foliben, wohlhäbigen aber schwerfälligen Kornbauer biefer Gegend, ber aussieht, als könne man Wände mit ihm einrennen, ben Pommer Süddeutschlands, in flarfter architektonischer Symbolik bar. Da, wo die Amper bei Wilbenrott, die Würm bei Obermühlthal in die Ebene des Dachauer Moofes durchbricht, hat die Natur zum letztenmal, als auf dem letzten vorgeschobenen Bosten, ein Stud wildromantischer Sochgebirgsscenerie inmitten bes Flachlandes improvisirt, und genau in dieser Gegend tritt auch bei ben Dörfern die Bauart ber Gebirgslandschaft ein, obgleich bei ben Nachbarn rechts und links noch weit hinaus die Bauart der Hügel= und Moosstriche gilt, und eine zwingende klimatische Nothwendigkeit zur' Anlage biefer schweizerischen Bauernhäuser gewiß noch nicht vorhan= ben war. Mit so wunderbar sicherem Instinkt hat ber Bolksgeist

feine bescheibenen architektonischen Schöpfungen bem Charafter bes Eine Synopsis des überlieferten beutschen Dorf-Landes angepafit. baustyls, nach ben topographischen Parallelen geordnet, würde außer= ordentlich lehrreich fenn, und es wäre hohe Zeit, dieselbe zusammen= zustellen, bevor das immer weiter fressende Nivellement auch hier bie alten natürlichen Unterschiede verwischt hat. Die Bauart ber Bauernhäuser, wo sie noch historisch und acht ist, gehört ebensogut ber Runftgeschichte, als bas Bolkslied ber Geschichte ber Musik. Richt überall freilich gibt es Dörfer, beren Ban ben ästhetischen Gehalt eines volksthümlichen Runftwerkes beaufpruchen barf, aber auch nicht überall sprudelt der Quell des Volksliedes. Die moderne Architektur, nachdem sie mit der Nachahmung der höheren Kunst= formen vergangener Jahrhunderte so ziemlich fertig geworden ift, hat jener Baukunft des Volkes schon manche für neu geltende For= men abgelaufcht, was uns lebhaft an die Ausbeutung bes Bolfsliedes durch unsere gelehrten Componisten erinnert, und wenn bei manchen neu ftylisirten Fabrif= und Gisenbahnbauten bas travestirte schweizerische Bauernhaus aus allen Eden hervorlugt, so ist bieß nichts anderes, als wenn die große Oper burch den Schmuck alter Bolkslieder wieder jugendlichen Reiz zu gewinnen sucht.

Wie im beutschen Mittelalter die Individualisirung des Bolkslebens auf die äußerste Spitze getrieben war, so bezeichnet auch die
gothische Architektur dasselbe Aeußerste in ästhetischer Hinsicht. Der
Backstein ist der ärgste Feind der gothischen Architektur. Nicht leicht
mag eine Stadt solch redendes Zeugniß dasür ablegen, als Augsburg, der uralte Centralpunkt der süddaherischen Hochstächen. Die
gothische Architektur ist hier verkümmert in dem widerstrebenden
Material, die altromanische Weise und der Zopf, beide mit breiten
Bandssächen, herrschen despotisch. Das geht dann weiter sort durchs
ganze Land. Die Centralisirung des Dorstirchendanes hat sich zwischen Iller und Isar in einer Weise vollendet, die vielleicht in ganz
Deutschland ohne Gleichen ist. Neberall derselbe romanische Untersau des Kirchthurmes, auf den der Zopf dann einen luftigen achteckigen Pavillon gesetzt und diesen mit einer zwiebelsörmigen Kappe

gefront hat, überall biefelben ichlanken minaretartigen Thurme, bie, bem Charafter bes Flachlandes entsprechend, wie riefige Spargeln aus ber weiten Ebene aufschießen. Es geht eine icharfe Grenzlinie bes baberischen und schwäbischen Volksstammes mitten burch die Hoch= fläche, bas Land in zwei große, nach Geschichte, Sitte, Dialekt grundverschiedene Gruppen theilend, aber die Dorffirchen find in ber gleichen Weise gebaut, hüben wie brüben. Wer ba weiß, wie confequent sich im Mittelalter ber Kirchenbau, und zumal biefer fleinere, handwerksmäßige, streng nach ben Gränzen bes Gaues sonderte, der wird die Bedeutung dieses Umstandes ermessen. Ich verwies oben auf die unterschiedliche Bauart der Hügelland=, Moor= und Gebirgsbörfer bin: für bie alten Dorffirchen allein existiren Diese Unterschiede nicht, sie seben sich in allen brei Strichen fast burchweg so ähnlich, wie ein Ei bem andern. Diese Gleichförmig= feit mag das fünstlerische Auge zur Berzweiflung bringen; ber Culturbiftorifer sieht in ben hunderten gleich gebauter Thurme, Schiffe und Chore ein imponirendes Denkmal ber centralifirenben Gewalt ber Rirche.

Anch diese alten Dorskirchen sind wenigstens ein Bruchstück volksthümlicher Kunst. Wenn uns die charafteristischen Bauernhäuser die produktive architektonische Kunstrichtung des Volkes darstellen, dann bezeichnen uns diese Kirchen die reproduktive. Denn in ihnen spiegelt sich die rohe, handwerksmäßige Auffassung, welche der gemeine Mann in alter Zeit von dem höheren Kunststul sich aneignete, gleichsam sein praktisch dargelegtes Verständniß des letzteren. Wer freilich an den modernen Dorskirchendan denkt, der lediglich durch die Willkür des Baumeisters, der Gemeindevorstände zo. bestimmt wird, der mag schwer begreisen, welch ein ungehobener Schatz sür die Kunstzeschichte noch in den alten Dorskirchenbauten liegt, die sich nach ganz natürlichen örtlichen Gruppen ordnen und, wie die ganze mittelaltrige Baukunst, auf's sessesse in dem engbegrenzten Boden gewurzelt sind, der sie trägt.

Eines der merkwürdigsten Denkmale der Wahlverwandtschaft der norddeutschen Küstenländer mit den süddeutschen Hochslächen ist

bie gothische Franenkirche zu München. Sie zeigt in ihrer Banart bie auffallendste Achnlichkeit mit den gothischen Kirchen der deutschen Oftseeländer, die eine so ganz eigenthümliche, in der Natur von Land und Bolk wie in der Art des Baumaterials (Backstein) begründete Einzelart des gothischen Styles darstellen. Weite Ländersstrecken liegen trennend zwischen diesen beiden Bolen Deutschlands, nirgends ist eine örtliche Bermittelung, ein Uebergang, und doch bauete man zu München in derselben, weil dem Bolksgeist, dem Boden und dem Material entsprechenden Weise, wie an der fernen Ostseeküsste.

Barthold in seiner Geschichte des deutschen Städtewesens zieht eine Parallele zwischen dem alten Lübeck und dem alten München, und weiset auf den großen Abstand in den jüngsten Spochen beider Städte. Nur in zwei Bauwerken sindet er, daß ein Denkmal der alten Berwandtschaft geblieben seh: in den dissteren, hünenhaft über das Maß ausgereckten Formen der Münchener Frauenkirche und der stillverwandten St. Marienpfarre zu Lübeck. Und wie der Dachgiebel und die wunderlich bekuppelten Doppelthürme der Frauenkirche, alles moderne Werk nebenan an Masse überragend, dem von den Alpen niedersteigenden Wanderer als erstes Wahrzeichen aus der Schene ausstere, so begrüßt auch der Schiffer im Golf von Wagrien das Gewölbe und Nadelphramidenpaar der Marienpfarre als erste Landmarke.

Ein Holsteiner oder Mecklenburger könnte von heinnweh überwältigt werden, wenn er an den kleinen Seen zwischen dem Ummerund Starnbergersee wandert, durch diese Buchenhaine von so tief gefättigtem, saftigem Grün, wie es nur die Nähe des Meeres oder der Alpen erzeugen kann, über diese smaragbfardigen Triften, wie sie nur dem äußersten Norden und dem äußersten Siden unseres Baterlandes eigen sind. Unter unsern älteren Landschaftsmalern haben die größten Meister jener duftigen Luftperspectiven, jener seuchtwerklärten Fernen entweder an unsern nordischen Meeren oder auf unsern südlichen Hochslächen ühre besten Studien gemacht.

In der Mitte Deutschlands, im individualifirten Land, spielt

ber vorzugsweise romantische Theil unserer Geschichte. Dort ragen anch unsere schönsten Burgen, der reichste Kranz von dichterisch schönen Städtetrümmern und Kirchen- und Klosterruinen. Biel grimmigere Völkerschlachten wurden aber im Nordosten und im Süben geschlagen; an beiden Punkten Bertilgungskämpse gegen einbrechende Barbarenhorden. Die süddayerische Hochstäche ist seit länger als einem Jahrtausend gleichsam Ein großes Schlachtseld gewesen. Hier pralkten die Massen auseinander, wenn im individualisirten Mittelbeutschland die Individuen zusammenstießen. Und doch sind nusere nordöstlichen Grenzmarken gleich den Hochstächen des Südens arm an augenfälligen historischen Trümmern. Die zahlreichen Burgen des linken Lechusers sind fast alle die auf die Grundmauern weggetilgt. Es ist ein Charakterzeichen für diese Gegend, daß man satt immer entweder lediglich die Burgkapelle stehen ließ, oder aus dem letzten Trümmerrest eine Kirche auf die Burgkätte gebaut hat.

Mehr als bloßer Zufall aber ift es, daß in den Gauen, wo die äußeren historischen Denkmale am reichsten bewahrt sind, der historische Charakter des Bolkes am meisten erloschen ist, während in den von monumentalen Trümmern so arg entblösten großen Landstrichen des Südens und Nordens das lebende Denkmal der historischen Einrichtungen und Sitten am kestesten sich erhalten hat.

An den norddeutschen Meetesküsten zeigt man oft kleine Strecken des Küstensandes, die ganz roth gefärbt sind von zermalmten, aus der Tiefe des Meeres aufgespülten Ziegelsteinen. Es sind die Stätten, wo ganze Dörfer vor Jahrhunderten von den Fluthen verschlungen wurden. So sieht man auf den süddayerischen Flächen mitunter Hügel, deren Köpse ganz roth gefärbt sind von einer sörmlichen Saat zerbröckelter Backsteine. Einen solchen Hügel nennt man am Lechraine einen Burgsel, weil er eine Burg getragen, das rothe Gerölle aber ist jest das einzige Monument versunkener Macht und Herrlichseit.

In ihrer Maffenhaftigkeit find diese Hochflächen schön, wie die flachen Meeresküsten in ihrer Massenhaftigkeit. Der landschaftliche Reiz unserer individualisieren mittelbeutschen Gegenden liegt dagegen

fast immer in gesonderter Plastik einzelner Formen. So geht auch die landschaftlich äkthetische Bedeutung Hand in Hand mit der topograpischen und ethnographischen. Das Lechseld, von der historischen Sage wie von der Geschichte geweiht, ist eine Dede, baumlos, hügellos, eine unabsehbare braungrine Fläche. Man hat sie mit einem erstarrten See verglichen. Aber gerade über dieser endlosen Dede schwebt im verglimmenden Abendsonnenschein ein dämonischer herzbewegender Zander. Es ist nur eine ungeheure Dede, aber doch wieder von tiesem ureigenem Charakter. Und in der Erhabenheit der endlosen Dede überwältigt uns der Gedanke, daß die Erde überall schön seh, denn sie ist überall Gottes.

Alles füblich ber Donau gelegene baberische Land gliebert sich für unfere Anschauungsweise nur in zwei große Sauptmassen. Seit uralten Tagen macht hier ber Lech ben Satz zu Schanden, baf bie Flüsse nicht trennende Grenzlinien sondern Verbindungslinien ber Ufervölker fegen. Und nicht bloß Südbabern theilt fein Lauf von ber Quelle bis zur Mündung in zwei große Gruppen, sondern alle füblich ber Donau gelegene beutschen Gaue, in eine schwäbische und eine baberisch-öfterreichische Sälfte. Der Charafter bes Bobens auf beiben Ufern hilbet burchaus keinen entsprechenden Gegenfat. und boch hält ber schmale Wafferstreif so scharfe Gegenfätze im Volkscharakter mit ber Genauigkeit einer mathematischen Linie außeinander. Er ist merkwürdigerweise eine Bölkerscheide ohne zugleich eine Landesscheide zu sehn. Lediglich in der äußeren Figuration des Bobens liegt die Grenznatur: ber Lech ist die fenkrechte Linie von ben Alpen auf die Donau gefällt, also die natürlichste. Bertheidi= gungslinie gegen jedes durch die breite Heerstrafe des Donauthales einfluthende Heer. Und so ward der natürliche Bertheidigungsgraben in fo vielen Bölferkämpfen zum Grenggraben, an welchem bie zwei Hauptgegenfätze fübbeutschen Bolksthumes auseinander geben.

Aber anch die politische Zersplitterung der Ede zwischen Iller und Lech war eine zufällige, nicht durch des Landes Art gebotene. Selbst die landschaftliche Physiognomie der Gegend symbolisirt dieses Berhältniß. Die Hochsläche zerklüftet sich zwar in zahllose Hügel, viese aber sondern sich nirgends zu selbständig geschlossenen Einzelgruppen ab. Das Bewußtsehn der alten zufälligen Gebietsunterschiede wird gar bald bei der Bevölkerung vollends erloschen sehn, ausgesogen durch den in unvordenklicher Verjährung eingewurzelten Hauptunterschied der schwäbischen und baherischen Lechseite, den keine politische Verschmelzung so bald vertilgen wird. Nur eine Reminiscenz der alten Herrschaftsverhältnisse ist — wie fast überall — auch bei den baherischen Schwaben des linken Lechusers noch unverloren, daß nämlich die Leute aus den ehemals geistlichen Gebietstheilen mit wehmüthigem Behagen der goldenen Zeit gedenken wo sie noch unter dem Schatten des Krummstabs wohnten, und — die Maas Vier nur zwei Kreuzer kostete.

Wie scharf die Lechlinie sich auch als Grenze der beiden Mundarten bewährt, dafür genüge ein einziges Beispiel. Auf dem linken Lechufer geben aut brei Biertel aller Ortsnamen auf die Schluffbildung "ingen" aus, diese charafteristische Form ber schwäbischen Ortsnamen, die im Bergen Schwabens bis zum Komischen bie Alleinherrschaft behauptet. Alfo: Göggingen, Bobingen, Inningen u. f. w. Sowie man aber ben Fuß über ben Fluß fett, ift fclechterbings fein "ingen" mehr aufzuspüren, biefelbe Form hatsich in "ing" verwandelt, welches in Babern ebenso charakteristisch vorherrscht wie "ingen" in Schwaben. Alfo: Mering, Stapling, Derching u. f. w. Diefe Ortsnamen auf "ing" geben aber, obwohl sparfamer, burch das gange füblich der Donau gelegene Dester= reich fort bis zur ungarischen Grenze, auf ber andern Seite läuft bas schwäbische "ingen" burch Württemberg und Baben nach bem Elfaß, und erlischt erft in ben Oftgrenzen von Lothringen und ber Franche-Comté. Diese Consequenz, mit welcher sich die am meisten charafteristische Formbildung ber Ortsnamen für ganz Süddeutschland am Ledy abscheibet, zeigt uns recht, welch eine scharf gezeichnete Grenze ber Volksstämme in biefem Fluß gegeben ift. Im Norden ber Donau wird man die Grenzlinie zwischen "ingen" und "ing" ba finden, wo die Marken des alten schwäbischen und frankischen Reichstreifes im Flufgebiet ber Altmühl und ber Wörnit in einem

Winkel mit dem bapertschen Kreise zusammenstoßen. In Franken kommen beide Endungen nebeneinander, doch nur sporadisch, vor. Borzugsweise in Siddeutschland zeigt sich die Kreiseintheilung des Reiches, wie ste Kaiser Maximilian I. geschaffen, als großentheils trefslich begründet auf die natürlichen Länder- und Bölkergrenzen. So hatte sie sich auch dei Bahern und Schwaben streng an den großen strategischen Grenzgraben des Lechbettes gehalten.

Heute noch hat der Lech auffallend wenig Brücken, und der Localverkehr zwischen beiden Usern ist erstannlich gering. Der nächste Uebergangspunkt oberhalb Augsburg ist nicht weniger als sechs baherische Stunden von dieser Stadt entsernt bei dem Dorfe Lechseld. Hier ist eine Brücke, allein nur für Fußgänger praktikabel. Sie ist mit einem Thor abgeschlossen, und eine gute Strecke seitab in den Wiesen steht das Haus des Pförtners und Brückenzollerhebers. Will man die Brücke passiren, so rust man diesen Mann herbei, der uns mit dem Schlüssel zur Brücke begleitet, das Thor aufschließet und den Zoll erhebt, um dann wieder hinter uns abzuschließen. Diese ebenso gemüthliche als gründliche Art der Brückengelderhebung und Controle gibt ein Bild von der hier herrschenden Lebhaftigkeit des Verkehrs zwischen beiden Usern.

In alten Tagen lag es im Interesse ber Politik möglichst wenige seste Brücken über den großen Grenz- und Vertheibigungssgraben des Lech zu bauen; die moderne Zeit aber hat in Bayern überhaupt noch nicht allzuviel von dem nachgeholt, was frühere Jahrhunderte in Brücken- und Straßenbau versäumt haben. Der Abgeordnete v. Koch bemerkte in einem 1850 erstatteten Bericht über das Budget des Straßenbaues als etwas besonders aufsallendes, daß fast sämmtliche Brücken des Königreichs Bayern als gleichzeitig reparaturbedürstig aufgesührt sehen. Als Sanct Sebaldus im heutigen Bayern an die Donau kam, sand er weder eine Brücken wich ein Fahrzeug. Er besam sich aber nicht lange, breitete seinen Mantel aus und steuerte wie auf einem Schifflein wohlbehalten über das Wasser. Man sieht, die Brückennoth ist historisch im Lande.

Aeußerst wenige Dörfer liegen unmittekbar am Uferrande bes Lech, die meisten sind bis auf eine Stunde Wegs landeinwärts geschoben; dagegen sieht man vielfach die verwachsenen Reste alter Wälle, Schanzen und Gräben am Wassersaum.

Im allgemeinen ift auf der baberischen Lechseite noch viel größere Abgeschlossenbeit bes Bolkslebens, ältere Sitte, minbere Beweglich= feit ber Entwicklung wahrzunehmen als auf ber schwäbischen. Schon bie Bauerntracht, obgleich nicht mehr gang streng nach ber Fluggränze geschieden, macht dieß anschaulich. Auf beiden Ufern sind alterthümliche Volkstrachten, aber bas Datum ber baberischen ift das bei weitem ältere. Wenn unsere heutigen Volkstrachten nichts anderes sind als aus der Mode gekommene städtische Trachten, dann find die Altbayern bei einer wenigstens um hundert Jahre früher abgelegten Garberobe fteben geblieben als bie schwäbischen Bapern. Das rechte Lechufer zieht ben Rock bes 17., bas linke bes 18. Jahrhunderts vor. Dort hohe spitze Hüte, kurze Wämser und lange faltige Leberstiefel bei ben Männern und die über die Schultern emporgebrückten Schinkenarmel ber Frauen; bier bas kleine runde Hütcheit ober ber Dreimaster ber Zopfzeit, lange Oberröcke mit stehendem Rragen, furze Sofen mit Schnallenschuhen und Zwickelftrilmpfen, ober auch furze Hofen mit Schnallenschuhen und feine Strümpfe, wobei ber poffirlichste Contrast von Natur und Etikette auf Beineslänge zusammengerückt ift. In ber Dachauer Gegend ist die altüberlieferte Tracht der Frauen häflich, unbequemund ungefund zugleich. Aber je mehr man die Leute verspottet über ihr wunderliches Kleid, welches auch das schlankste Mädchen von hinten wie eine Buckelige von vorn wie eine Schwangere erscheinen läßt, besto fester halten sie an bemfelben.

Warum sind aber diese Bolkstrachten gerade bei den oben bezeichneten bestimmten Zeitpunkten stehen geblieben, warum nicht eben so gut bei einem späteren oder früheren? Und ist nicht beiläusig in demselben Zeitraum, wo der Dorffirchenban auf dem rechten Lechuser zu stehenden Formen erstarrte, auch die Volkstracht dieser Gegenden für die kommenden Geschlechter normirt worden? Wäre

ein folches Zusammentreffen so ganz zufällig? Wenn ein Volk die Tracht einer bestimmten Periode auf Jahrhunderte beibehält, dann betrachtet es damit jene Periode als die für sein ganzes nachfolgendes Culturleben entscheidende, als die Periode, in welcher es, Hegelisch zu reden, den letzten "Ruck in seiner Weltgeschichte" gemacht hat.

Die Formen ber altbauerischen Dorffirchthürme und ber alt= baherischen Volkstrachten gehören wesentlich ber nächsten Zeit nach bem breißigjährigen Kriege an. In biefem Bernichtungskampfe war in den bayerischen Landen von Freund und Feind furchtbar gründlich aufgeräumt worden. Es war Raum für Neubildungen ba. Daß sie hervorbrachen barf nicht Wunder nehmen. Weil aber gleichzeitig das vorwärts drängende politische Leben in Banern erstarrte, blieben auch biese einzelnen äußerlichen Schöpfungen bes. Volksgeistes stehen. Die geistigen Kämpfe bes 18. Jahrhunderts mit ihren Gährungen, Berfetzungen, Auflöfungen, mit ihren Borbildungen der Neuzeit sind für Altbabern im Allgemeinen kaum, für das Bauernvolk gar nicht vorhanden gewesen. Das 19. Jahrhundert setzte hier gleichsam unvermittelt an das 17. an, das 18. war für diefe Gegenden nur eine Wiederholung des 17. gewesen. Diefer Umstand, daß Altbabern an ber' Sand seiner geiftlichen Führer um das 18. Jahrhundert herumgekommen ift, mag gar manche Eigenthümlichkeit bes Bolkslebens wie neuerer politischer Buftanbe erft in bas flare Licht feten.

Der gemeine Main ist hier im Durchschnitt noch streng kirchenglänbig, er weiß nichts von den religiösen Känpfen und Zweiseln, die seit den letzten hundert Jahren wieder die gebildetere Welt aufgerüttelt haben. Er kennt nur seinen Katholicismus und mancher sehr anständige Mann in Altbayern, der einen sehr seinen Rock trägt, würde baß erstaunen, wenn man ihm die Neuigkeit berichtete, daß die Protestanten auch an Christum glauben. Als Luther mit Langenmantel zur Nachtzeit Augsburg verlassen, ritten sie acht große Meilen in Einem sort das Lechseld hinauf dem blauen Hochgebirg zu und die zur Versolgung ausgesandten Leibwächter des päpstlichen Legaten kehrten erschreckt um, da sie Luther und den Langenmantel auf gluthschnaubenden und die dunkle Oktobernacht erhellenden Roffen mit Windeseile vor fich herbraufen faben. In einer in der Lechgegend merkwürdig allgemein verbreiteten Kunde fügt ber plumpe Bolkshumor hinzu, daß ber Reformator bei feiner Flucht in Augsburg die Zeche für zwei Bratwürste schuldig geblieben sen. Diese Geschichte von den Bratwürsten und den feuerschnaubenden Rossen ist dem Landvolk jedenfalls geläufiger als irgend eine auch nur ent= fernte Anschauung von Luthers Lehre. Der Bauer von altem Schrot und Korn treibt hier sein Roff an mit den stehenden Worten: "Vorwärts in Gottes Namen!" und wenn er's muthwillig unterließe vor jedem Crucifix und Beiligenbild am Wege ben Sut zu lüpfen, fo würde er schwerlich mit heiler Haut ober ganzem Geschirr heimzukommen glauben. In München hörte ich, wie zwei Bettelleute von Fach, die geschäftsmäßig für jede empfangene Gabe ein Baternofter zu beten versprochen, sehr nachdenkliche Erwägung pflogen, inwiefern die Fürbitte eines Lebenden einem andern Sterblichen nützen fonne, und ob sie ben vornehmen Sallunken, benen sie für ihre Pfennige ein Gebet zurückzahlten, noch zu einem Danke verpflichtet sehen ober nicht vielmehr diese ihnen. Unter den baberischen Volksfagen bilben bie kirchlichen Legenden eine ungeheure Zahl. Der bestimmte kirchliche Beist sitt fo tief im Volksleben, daß selbst ber Volksschwank noch arglos kirchliche Anschanungen in seinen Bereich zieht. Eine fromme Mutter aus Balberschwang hatte ihr Söhnlein vermahnet, vor jedem Crucifix die Rappe zu ziehen und auch, wo möglich, daffelbe andächtig zu füffen. Der Bube nahm sich's zu Berzen und als er auf bem Welbe ein eifernes Ding wie ein Crucifix liegen sah, warf er sich andächtig zum Russe nieder. war aber kein Crucifix, sondern eine Ruchsfalle; sie schlug zu und nahm bem Andächtigen die halbe Nase weg. Allein der Bube rief bloß voll Berwunderung über diesen Empfang: "D g'rechter Herr= gott wie g'schnell bist bu!" Selbst in vielen Spruch= und Rede= weisen spricht sich noch dieses Durchbrungensehn bes ganzen Bolksgeistes von firchlichen Anschauungen aus. Ein Ding bas schnell läuft, läuft "wie ein Baterunfer," und ein bestialischer Trinker fäuft

nicht wie ein Bürstenbinder, sondern noch, nach dem mittelalterlichen Worte, "wie ein Templer."

Hier hat die Macht bes Clerus in ber That ihre feste Stütze im Bolfe felbft. Eine hochft eigenthumliche Erscheinung ift ber altbauerische niedere Geiftliche bes vorigen Jahrhunderts gewesen, wie ihn Bucher so oft und mit so großer Meisterschaft ber bumoristischen Charafteristik geschildert hat. Diesen Prieftern aus ber auten alten Zeit machte die Wiffenschaft in der Regel nicht viel Beschwerbe, sie waren kapuzinerhaft volksthümlich. Bauern, Die geistlich studirt hatten, und deren höchst massive Auffassung des priesterlichen Berufes vortrefflich zu der massiven Natur ihrer Beichtfinder pafte. Diese merkwürdigen Leute waren es, welche zumeist bafür forgten, daß das baberische Bolf vom 17. Jahr= hundert in's 19. herüberging, ohne etwas vom 18. gemerkt zu haben. Sie hielten zugleich bas gemüthliche Zusammenhalten bes Bauernvolkes mit bem Clerus zu einer Zeit fest, wo fich's anderwärts ber gebildetere Beiftliche gerade umgekehrt zur Pflicht machte, jede unmittelbare Berührung mit der roben Natürlichkeit des Bolkslebens von sich zu weisen, ja von seinem ifolirten Baftoralstand= punkte aus die überlieferten Bolkssitten möglichst gründlich umzubilden und zu zerstören.

Das altbayerische Bolk ist politisch conservativ, — allein erst in zweiter Linie; in erster Linie ist es kirchlich conservativ. Das weiß der Clerus sehr wohl. In den social zersetzten Kleinstaaten Mitteldeutschlands respectirt das Bolk vielsach nur noch deswegen die Macht der Kirche, weil es durch die Staatsgewalt gesetlich dazu gezwungen ist. In den streng protestantischen Provinzen Preußens dagegen geht im Bolksbewustsehn noch vorwiegend die Treue gegen die Majestät des Staatsoberhauptes und die Treue gegen die idelle Herrscherwürde der Kirche in den allgemeinen Gedanken einer preußisch-protestantischen Lopalität auf. Wenn irgendwo, dann ist dort noch der protestantischen Lopalität auf. Wenn irgendwo, dann ist dort noch der protestantische Grundsat, daß der Landesstürft summus episcopus seh, eine in der Bolksaussassfürst zummus episcopus seh, eine in der Bolksaussassfüng gewonzelte Thatsache. Wir erhalten also auch hier eine dreisache

Gruppirung. Allein ber Gegenfat bes ftreng-fatholifden Gubens und des strengsprotestantischen Nordens berührt sich auch wieder ungleich näher in sich, als mit ber firchlichen Indifferenz Mittelbeutschlands. Sübbabern war zuerst burch bie Kirche centralisirt, nachher burch ben Staat. Im Norden und Often Preugens bagegen trat bie firchliche Centralisation, wie in allen protestantischen Ländern, erft mit ber politischen und burch bieselbe ein. Der Protestantismus fennt nicht nur Landeskirchen, sondern auch Brovincialkirchen, und wo ber Partifularismus feiner Rirchenverfassung theilweise aufgehoben wurde, da ift dieß immer auf Anregung ober wenigstens unter thätigster Mitwirfung ber Staatsgewalt geschehen. 3m Süben feben wir, bag bie fatholischen Bifchofe burch febr entschiebene Forderungen zu Gunsten ber politischen Unabhängigkeit ihrer Rirche die Ministerien in Berlegenheit setzen, mahrend im protestantischen Norden die Ministerien in dem firchlichen Gifer ihrer Bischöfe eine Stütze für ihre eigenen, an bas Bolf gerichteten politischen Forberungen seben.

Wir kehren zu unserer Charakterskizze bes Bolkes auf ben fütbaberischen Sochflächen zurück.

Auf dem rechten Lechufer sind bis zur Donan hinab buntbemalte "Todtenbretter" an allen Straßen aufgestellt, und überall prangt
noch in den Dörsern der altbaherische Kirmesbaum, statt des Laubes
und der Zweige mit Hunderten von geschnitzten und übermalten kleinen
Figuren geziert. Auf der linken Lechseite wird man so wenig ein
einziges Todtenbrett oder einen Baum der Art sinden, als einen
Drisnamen, der auf "ing" statt auf "ingen" auslautete. Es bekunden aber die Todtenbretter sowohl wie die Kirmesbäume einen eigenthümlichen monumentalen Sinn bei den altbaherischen Bauern. Ist Iemand gestorben, so wird ein Brett von Manneshöhe bunt bemalt
mit den Sinnbildern des Todes, die Leiche wird eine Weile auf
das Brett gelegt und dasselbe nachher mit einer Inschrift versehen,
die gewöhnlich anhebt: "Auf diesem Brett ist todt gelegen der ehrengeachtete N. N." 2c. Diese Bretter werden an Feldwegen, dei Erncissen und Heiligenhäusschen, an einem Acker des Berstorbenen, oder auch an seinem Lieblingsplatz, wo er sich in Wald ober Weld auszuruhen pflegte, aufgestellt. Mehrentheils findet man fie an Grundstücken der einzelnen Familien, und zwar familienweise, zusammengruppirt. Der Bauer hat keine Familiengruft, aber die »Monumenta« feiner Familie, wie sie auch oft ausbrücklich genannt sind, steben bei einander auf dem ererbten Grundstück. Der Cultus ber Leiche, welcher darin liegt, daß der entfeelte Körper durch unmittelbare Berührung das Brett, auf dem er "todt gelegen," sich zu eigen weiben muß, hat etwas schaudererregendes, und wenn der einsame Wanderer des Nachts am Saume des Waldes oder der Feldflur fich plötslich von einem folden Brett mit dem bellgemalten Todtenforfe angegrinst sieht, so wedt das gerade nicht die behaalichste Stimmung. Und boch wohnt diesen bunten Brettern zugleich etwas Ehrwürdiges bei; sie find einer ber Uranfänge aller monumentalen Runft, die in der vollen Naivetät des grauen Alterthumes hier in unsere civilisirte Welt hereinragt. Ein roh bemaltes Brett, bas fich in seinen Umriffen sogar oft ber menschlichen Gestalt nähert. 311m Gebächtniß eines Verftorbenen an feinem Acker aufgestellt. fönnte ebenfo auf einer Südseeinsel landesüblich febn als in Altbavern.

Der Kirmesbaum ist das Monument der Lebenden. Statt der Zweige sind breite Brettchen sprossenartig über einander in den Stamm gefügt, und auf denselben die Kirche des Orts und die vornehmsten Häuser in Schnitzwerk nachgebildet, dazu die Figuren der Bewohner in ihren verschiedenen Hantierungen begriffen. In den Nathhäusern unserer alten Neichstädte haben unsere Borsahren mitunter die Modelle ihrer Häuser, dazu Abbildungen der üblichen Trachten u. dgl. als ein ausdrückliches Bermächtniß für kommende Jahrhunderte niedergelegt. Ist ein solcher Baum, an dessen Stamm das Abbild des Dorses mit allen seinen charakteristischen Figuren sich die zum Gipfel rankt, nicht ganz dasselbe Bermächtniß, zwar nicht für kommende Jahrhunderte, aber doch vielleicht, wenn Sturm und Wetter gnädig sind, für die nächste Generation?

Diefes Bestreben, bem Individuum eine besondere Erinnerung

zu stiften und zu bewahren, offenbart sich auch noch in vielen anderen Eigenheiten bes geschilberten Bolksschlages. Go gilt es 3. B. als Ehrenvunkt ber Familien, daß bei bem Begräbniß eines jeden ihrer Glieber vom Pfarrer eine biographische Stizze bes Verstorbenen in bie Grabrede eingeflochten werde, ja bei Kindern, die keine acht Tage alt geworben find, werben bie Beiftlichen häufig um ein "Lebensläufle" ersucht. Denn nach ben Anschauungen biefer Bauern mangelt es auch bei einem Sängling von brei Tagen feineswegs an biographischem Stoff. Es gilt ba zu erörtern, ob er leicht ober schwer zur Welt gekommen und gestorben seh, namentlich aber einen Ercurs über die Eigenschaften ber Eltern und Taufpathen einzuflechten, und ihre Stellung in der Familie und in der Gemeinde zu schildern, wobei die Erwähnung der Würden, welche dieselben etwa im Gemeinderathe, im Feldgericht 2c. bekleiden, um keinen Breis vergeffen werden barf. In biefem Herkommen fpricht sich eine merkwürdige Werthschätzung des Individuums aus, welche fehr aut zu bem historischen Geiste stimmt, ber überhaupt in biefer Bevölferung webt. Während biefe Bauern felbst bem Sängling feine individuelle Geschichte zuerkennen und dieselbe über dem offenen Grabe ausbrücklich beurkundet wissen wollen, ist es eine angeblich unendlich höhere Civilifation, welche die Menschen nur noch nach Saufen und Maffen mißt und es barum für gang paffend hält, daß der einzelne Verstorbene, der ja aufhört "Werthe zu produciren," in ber Stille wie ein hund verscharrt und sein Bedachtnift ber Vergessenheit überliefert werde.

Eine andere Bethätigung des monumentalen Sinnes im Volke zeigt sich in den gemalten Votivtafeln, die in ungezählter Menge in allen den süddaherischen Kirchen hängen, welche ein wunderwirstendes Kleinod besitzen. Auf diesen Taseln sind die Gebrechen und Krankheiten, welche geheilt worden sind, die Stücke Vieh, welche durch das Mirakel vor Seuchen, die Hänser, welche vor Fenerund Wassershoth bewahrt werden sollen, in einem höchst populären Genrestul abconterseiet. Mustert man eine solche oft hunderte von Taseln umsassende Vildergallerie, dann wird man eine Menge

intereffanter Züge aus bem Bolksleben vieler Generationen in naivster Weife mommental figirt finden.

Dieses buntfarbige Bildwerk aller Art, wozu auch noch bie zahllofen ausgemalten Gebenktafeln für Berunglückte zu rechnen find, bebt in ben Alpen an, herricht auf ber rechten Lechfeite weit ent= schiedener vor als auf ber linken und verschwindet größtentheils an ber Donau. Auch ber Schmuck ber Bauernhäufer innen und auken mit allerlei bunten Schnörkeln bes Tünchers (ben man hier, und zwar oft mit vollem Recht, einen "Maler" nennt) pflanzt fich aus ben Alben über die füdbauerischen Sochflächen fort, gegen bas Donauthal hin mehr und mehr verblaffend. Es ift ber Zug ber alten Sandelsstraße aus Italien, auf welchem biefe roben Meukerungen bes Runftfinnes beim Bolfe immer noch fortleben. In ben Städten hat selbst ber Mangel guter Pflastersteine ben Bormand zu fünstlerifdem Schmud abgeben müffen, indem man bie kleinen bunklen und hellen Fluffiefel zu allerlei Rofetten, Sternen, Schachfelbern, mit Arabesten und Namenszügen durchwebt, mosaikartig zusammenpflaftert. Daffelbe findet sich auch in italienischen Städten.

Die Robbeit ber Sitten und bie intellectuelle Bilbungelofigkeit, in welcher vielfach noch das füdbaherische Landvolk befangen ist, erhält ein merkwirdiges Gegengewicht burch die Segung des künstlerischen Productionstriebes. Die Runft hat hier wirklich einen volksthüm= lichen Boben, und wer die Malereien und Schnitzwerke in hunderten von altbauerischen Dörfern gesehen, ber wird nicht behaupten, daß die moderne Kunstpflege in München willfürlich improvisirt sen und außer allem Zusammenhange mit ber Bilbung und bem Geiste bes Landes stehe. In Sachen ber Bolksbildung sind überhaupt unsere städtischen Literaturmenschen gar flink mit einseitigen Urtheilen zur Sand. Die oberdeutschen Gebirgsbauern, welche von den nieder= beutschen Rüftenbewohnern in allerlei Renntniß und Wiffen weit überflügelt werben, besitzen wiederum für sich einen Schat bes Runftsinnes und technischer und fünftlerischer Fertigkeiten, von welchen jene keine Ahnung haben. Wenn in ben baberischen und tivolischen Dörfern hübsche Heiligenbilder gemalt, niedliche Holzschnitzereien

gemacht werben, wenn bort von allen Feldern sinnige Volkslieder in tausenbsacher Auswahl erklingen, wenn auf dem Schwarzwald in Strohslechterei und Uhrmacherei trefsliches geleistet wird, so ist das auch Volksbildung. Es gehört zu den größten modernen Verkehrtbeiten, daß man die Volksbildung bloß darnach mißt, wie viel Procent von Artikeln des Conservationslexicons der gemeine Mann im Kopfe hat.

Zwischen Lech, Iller und Donau behnt sich eine waldbewachsene Sügellandschaft aus, beren Bewohner, die sogenannten "Staubenbauern," gewiß zu ben abgeschloffensten und bilbungsarmften bes ganzen fübbaherischen Tafellandes gehören. Man wird hier wahr= lich keinen sonderlichen Kunftsinn suchen. Und doch stieß ich auch bier auf die überraschendsten Spuren volksthumlicher Runftübung. Einen verweltlichten Nachklang ber Schaufpiele von Oberammergau, vielleicht auch einen Ueberrest jener Bauernspiele, wie sie im 17. Jahrhundert durch die Jesuiten eingeführt wurden, fand ich in einem ber abgelegensten Thäler dieser Waldhügelregion, in bem Markte Welben. Auf einer Anhöhe über biesen Ort standen bis vor wenigen Jahren die Trümmer einer Burg mit bem Aufgang einer ftolzen hundertjährigen Lindenallee. Diese malerischen Ruinen bildeten die Schaubühne, auf welcher früher in bestimmten Jahreschklen zwischen Oftern und Pfingsten weltliche bramatische Bauernspiele von den Bauern aufgeführt wurden. Jett, wo man die Burg der. Erde gleich gemacht und die herrlichen Broppläen des Theaters, die Lindenallee niedergehauen hat, ist die kühle Bräuhalle des Marktes zum Mufentempel erwählt worden. Im Frühling 1852 wurde die Geschichte bes fächstischen Prinzenraubes in einer vom Schulmeifter eigens bearbeiteten Dramatisirung an allen Sonntagen und einigen Mittwochen zwischen Oftern und Pfingsten bargestellt. Aus ber Umgegend war fortbauernd großer Zustrom ber bäuerlichen Bevölferung. Der Bearbeiter hatte fein Buch gang im Geifte ber Darsteller und dieser Zuhörerschaft gehalten. Unstreitig hatte er ein Ritterschauspiel aus bem vorigen Jahrhundert zu Grunde gelegt, dieses aber in der Art umgebildet, daß er alles eigentlich literarische

daraus entfernte, namentlich die Reflexionen und Deklamationen ftrich, die psychologischen Motivirungen auf bas nothbürftigste einschränkte, bagegen alle thatsächlichen, die Sandlung vorwärts bewegenden Momente stehen ließ und in berben, unvermittelten Gegen= fäten aneinander reihte. So war bas literarische Ritterstück in ber That zu einem ächten Bauernspiel geworden, und die Darsteller fanden sich vortrefflich zurecht in dieser ihrem Bildungsstandpunkte durchaus angepaßten Dichtung. Sie entwickelten bie in roben Umriffen gezeichneten Charaktere auf bas Bestimmteste und sprachen ihren Dialog im baberisch-schwäbischen Dialect, öfters unverkennbar improvisirend, mit einer Naivetät, welche ein Ueberschlagen ber ernst= haft pathetischen Darstellung in's Komische burchaus verhütete. Wir faßen im Dämmerlichte ber fühlen Halle auf Brettern, die über Bierfäßchen gelegt waren, hinter uns eine athemlos lauschende, burchaus andächtige von allem Kritifiren weit entfernte Zuhörerschaft, vor uns die matt erleuchtete Bühne mit ihrer kindlichen im Orte felbst gemalten Scenerie, mit ben berben, überfräftigen Gestalten ber bäuerlichen Spieler, die in feltsam traveftirtem Costume bröhnenden Schrittes auf bem Rothurn einhergingen, und unvermerkt wurden wir kritische städtische Zuschauer in dieselbe Andacht hineingezogen, wie die Bauern und folgten der Handlung gleich Kindern, die jum erstenmal die Herrlichkeit ber Bühne schauen; wir waren vollkommen von dem Ernste ber bargestellten Situationen erfüllt und verließen die Salle mit einem Eindruck, mit dem man bei Dramen verwand= ten Inhaltes unsere besten Theater so felten verläßt, mit bem Einbrucke, das historische Ereigniß mitgelebt zu haben. Dieß kam aber lediglich baber, weil die Darsteller selbst noch so unbefangen waren, baß sie im vollen Ernste in ihren Situationen stacken, weil sie mit heiligem Eifer spielten, in bem naiven Bewußtsehn, bas einzig Richtige zu wollen und zu leiften, ohne alle Kritik fich bem instinktiven Verständniß ber ganz einfachen für ihre Bildung paffenden Thatsachen, Charaktere und Entwicklungen hingebend.

Die begeisterte Anerkennung, welche einer ber ausgezeichnetsten Kenner beutscher Bühnenkunft unlängst ber freilich ohne Vergleich

höher stehenden vollendeten Natirlichseit der Kunstlädung bei den Passionsspielen von Oberammergan spendete, hat die Zionswächter der rein intellectuellen Ausstläterei im Bolksleben sofort allarmirt. Denn daß ein Bolksschlag dem Drange nach geistiger Bewegung in derlei idhllischer Kunstlädung Genüge thut, statt nützlichere Dinge zu sernen und seinen Geist zur selbständigen Kritik an Staat und Kirche zu schärfen, ist doch wohl schlimm genug, und dem in sich befriedigten Traumseben einer solchen Kunstspielerei das Wort zu reden, dahinter steckt doch wohl ein arger Obscurantismus!

Wie wir aber die individuelle Mannichfaltigkeit in den Gliederungen der Gesellschaft erhalten und weiterbilden möchten, so auch bei den Bolksgruppen. Das Volksleben eines jeden Gaues strebt seinem eigenthümlichen Berufe zu, und statt darüber zu streiten, ob süddeutsches Volksthum um seiner vorwiegend künstlerischen Bildungsstoffe höher oder tieser stehe, als manche in intellectueller Richtung besser geschulmeisterten Volksgruppen des deutschen Nordens, sollten wir froh sehn, daß wir beide Vildungssormen neben einander besstehen; denn die individuelle Durchbildung des Charakters der einzelnen Volkskreise ist eine Vürgschaft für die Lebensfähigkeit der gesammten Nation.

Unsere oben gemachte Bemerkung, "daß in den deutschen Ganen, wo die äußeren historischen Denkmale am reichsten bewahrt sind, der historische Charakter des Bolkes am meisten erloschen seh, während in andern von monumentalen Trümmern entblößten Landstrichen das lebende Denkmal der historischen Einrichtungen und Sitten am sestesen sich erhalten habe," sindet auch auf die Bewahrung der überlieserten volksthümlichen Kunstproductivität theilweise Anwendung. In den Rheingegenden, wo im Mittelalter so reges Kunstleben waltete, ist jetzt der schöpferische Kunsttried im Bolke entweder ganz erloschen, oder außer allem Zusammenhang gekommen mit der früheren volksthümlich künstlerischen Thätigkeit. Ein neues Bolk wandelt zwischen den alten Denkmalen. Ganz anders ist dieß bei Süddayern. Hier hat das Bolk selber die geschichtliche Ueberlieserung seiner alten Künstlerthätigkeit praktisch bis auf diesen Tag

festgehalten. Namentlich in der bilbenden Runft sind die verschiedensten populär gewordenen Spielarten bes Styles neben und burch ein= ander stehen geblieben und wieder verarbeitet worden, gang wie bei bem ächten Bolkslied, wo auch Jahrhunderte ihren Beitrag zu einzelnen Formen, Wendungen und Zügen liefern, fo daß es vielen Generationen zu eigen gehört, aber keiner von ihnen gang. Dieß zeigt sich schon in dem Häuserbau der Dörfer, in dessen mannich= faltigen Abstufungen von den Alpen bis zur Donau die verschieden= ften Zeitalter neben einander vertreten sind. Klarer noch tritt es in ben Cultusbildern zu Tag. Die steifen, byzantinischen Formen ber Muttergottes von Altötting, mit geradlinigem, burchaus vergolbetem Gewande, schwarzem Gesicht und einem Mohrenknaben als Christfind auf dem Arme, werden von dem ländlichen Bilber= schnitzer Subbaherns immer noch in archaistischer Beise nachgeahmt, während bei anderen Darstellungen der Madonna das Ideal der gothischen Sculptur ober ber Zopfzeit in einer modernen und volksthümlichen Auffassung festgehalten und weitergebildet worden ift. So find die ältesten Anfänge ber geiftlichen Bauernspiele in bem "Bfingstritt" zu Kötzing im Baverwalde, in bem "Drachenstich" zu Furth in ber Oberpfalz 2c. lebendig geblieben, .während in ben Oberammergauer Baffionsspielen biefe volksthümlichen Runftproductionen nach ber Tradition ihrer reifften Entwickelung fortgeführt wurden und in den oben geschilderten periodischen Schauspielen zu Welben in der Berzopfung des 17. Jahrhunderts erscheinen, bei welcher aber einzelne ältere hiftorische Erinnerungen halb erloschen immer noch burchschimmern.

Zu solch unläugbarem künstlerischem Instinkt, der überall im sübbaherischen Bolksleben aufblitzt, stehen dann freilich so manche hervorstechende Züge massiven, rohen, ungeschlachten Wesens in grellem Contrast, jenes derben Materialismus, den der deutsche Norden so gerne in Verbindung bringt mit den vielberusenen  $7\frac{1}{2}$  Millionen baherischen Eimern Vier, die jährlich im Lande gebraut werden. Der Zug des Plumpen und Massiven im Charafter des Volkes dieser rauhen Hochslächen spiegelt sich trefslich in einer

baherischen Bariante zu einer hessisch-thüritgischen Legende von der heiligen Elisabeth. Der frommen Landgräfin von Hessen verwandelten sich befanntlich die Speisen, welche sie verbotenerweise den Kranken zutrug, in Rosen, als sie, von ihrem Gemahl ertappt, behauptet hatte, der Korb enthalte Rosen. Die heilige Radegundis, welche von den Anwohnern des Lechs verehrt wird, trug gleichfalls Speisen verbotenerweise den Kranken zu; als sie ertappt wurde, behauptete sie, sie trage Lauge und Kämme im Korbe, und Milch und Butter sand sich in Lauge und Kämme verwandelt. Das charakterisirt mitteldeutsches und oberdeutsches Vollsthum: dort Rosen, hier Lauge und Kämme. Auch in der vollsthümlichen Kunstbetriebsamkeit Süddaherns wird man das Graziöse, den rheinisch spranzössischen Schick für eine anmuthige Gesammtwirfung vergeblich suchen.

Feber, ber auch nur ein winzig Bruchstück bes beutschen Volkes kennt, glaubt sich berechtigt, dieses Fragment für das deutsche Volk im Allgemeinen zu nehmen und demgemäß von den Ansichten, dem Bewußtsehn, den Forderungen des Volkes zu sprechen.

Das Bewußtsenn des beutschen Bolkes unterscheidet sich aber badurch von dem der meisten andern Bölker Europa's, daß es sich in endloser Bereinzelung abstuft und nur in wenigen großen Grundzilgen eins ist.

Diese Bauern ber sübbaherischen Hochstächen, die so gut wie gar nicht politisch räsonniren, die in der überfüllten Schenkstube, wenn die Abendslocke das Ave Maria läutet, das Bierglas vom Munde setzen und in dem plötslich kirchenstill gewordenen Kaume, während vielleicht die Wirthin oder gar die Kellnerin den Abendsegen spricht, andächtig die Responsorien sagen, und wenn der letzte Ton der Glocke verklungen, wieder zum Bierglas greisen und weiter zechen, wie die Bürstenbinder — diese Bauern sind ebensogut ein Stück deutschen Volkes, und zwar ein tüchtiges Stück, wie ihre viel ausgeklärteren Collegen in Baden, Rheinpreußen oder sonstwo.

Die groben Verbrechen gegen Person und Eigenthum: Mord, Todtschlag, Rand, Diebstahl sind hier verhältnißmäßig noch häusig unter bem rohen Bolk; anderwärts wiegen die seineren selbst bei bem gemeinen Manne schon vor: Meineid, Fälschung, Betrug 2c. Wer will entscheiben, welches von beiden sitr die tiesere Unsittlichkeit zeuge? Man erzählt sich von altbayerischen Orten, wo eine Kirmes nicht für eine recht lustige gilt, wenn nicht Einer wenigstens im Jubel todtgeschlagen worden ist. Es wird den Leuten kannibalisch wohl, daß sie ausrusen: "Heute ist's sakrisch lustig, heut muß noch Einer hin werden!" Das ist etwas zu viel Natur, aber doch eben noch Natur.

Das Landvolk steht im weitaus größeren Theil Süddeutschlands fast burchweg unter geiftlichem Ginfluß. Man muß baher in Sach= fen ober am Rhein nicht glauben, daß bem "beutschen Bolke" überhaupt ber Weg zur Kirchenthure bereits aus bem Gebächtniß gefallen fen. Bei Bergheim, im Wertachthale, find zwei mertwürdige hölzerne Unglückstäfelchen aufgerichtet. Das eine befagt, baß hier ein Bauer bes Ortes im breißigjährigen Krieg von einem Schweben erschlagen worden; das andere, daß ber Dorfschmied dem Pferde eines schwedischen Reiters an ben Schweif gebunden, bis borthin geschleift worden sen und an der Stätte seinen Geist aufgegeben habe. Solche landesübliche hölzerne Tafeln dauern in der Regel nur zehn bis zwanzig Jahre, man läßt sie verwittern und mit ber verlöschenden Schrift erlischt auch allmählich das Gedächtniß des Unglücksfalles. Aber während man taufende folder Tafeln zu Grunde gehen ließ, forgte man, daß gerade biefe Denkfäulen von Gräuelthaten ber Schweben burch mehr als zwei Jahrhunderte immer wieder hergestellt wurden, damit dem Volke das Grauen vor ben schwedischen Retern recht frisch und lebendig bleibe.

Das wunderliche Gemisch von natürlicher Rohheit und naiv religiöser und volkskünftlerischer Bildung macht den süddaherischen Bauer zu einer höchst anziehenden Charaktersigur. Gesteigert sinden sich dieselben Züge bei den Tirolern wieder, wo die blasirten vornehmen Leute ja längst das Anziehende der Erscheinung herausgesunden haben und dem pfiffigen Gebirgssohn einen Sechsbähner geben, damit er sie dutzt und ihnen ein paar Grobheiten sagt und hinterher die dummen Teusel auslacht, welche meinen, diese bezahlte

Grobheit seh Natur gewesen. Biele baherische Dörfer haben ihre förmlichen Heroen ber Rauf= und Prügelkunst, Bursche von sabel-haster Krast der Faust, deren Andenken oft noch nach hundert Iahren in der Bewunderung des Bolkes sortlebt. Wir wissen nicht einmal, ob der alte Heide Herkules, oder der starke Hermel aus Rheinland wirklich gelebt hat, aber daß der "Herkules von Bächingen" wirklich gelebt hat, daß er den baherischen Hiefel mit der Faust zu Boden geschlagen, daß er die Franzosen in den Revolutionskriegen gesoppt und durchgewalkt hat, wie Simson die Philister, das wissen wir bestimmt. Dieser Herkules aus dem 18. Jahrhundert, von dessen Thaten noch immer die Spinnstuben in dem Winkel zwischen Donau, Aller und Lech widerhallen, ließ sich an den Webstuhl sessen Webermeister.

Wo die Nohheit dieses Bolf herabwürdigt, da abelt es auf der andern Seite die Kraft. Wenn man solchen Leuten mit einemmale Vildung und seine Politur ausdringen wollte, dann würde man sie in Grund und Boden verderben. An den baherischen Seen theeren sie ihre Kähne nicht, so daß dieselben nach wenigen Jahren versaulen. Ich möchte aber den Herenmeister sehen, der es solchen Stockbauern in den Kopf brächte, daß ein getheertes Schiff, welches doppelt so lange hält, als ein ungetheertes, darum fast noch einmal so wohlseil seh, als dieses.

Die Banern der sübdayerischen Hochstächen sind unzugänglich, schwer in's Gespräch zu bringen; sie verrathen dem Fremden gegenüber durchaus nicht jene vordringliche Neugier, welche den mitteldentschen Baner auszeichnet. Wo die nächsten Higel grenzen, da ist ihnen, wie man sagt, die Welt mit Brettern zugenagelt. Sben weil ihnen die Neugierde sehlt, kann eine fremde Bildung nicht bei ihnen eindringen. Einem ganz gescheiden und in seiner Art sehr gewürfelten Banersmann am Ammersee suchte ich vergeblich die Thatsache begreissich zu machen, daß seine Seegegend vor den benachbarten Hügelregionen durch große Regenmassen heimgesucht seh. Er meinte, wenn es am Ammersee regne, werde es auch in der übrigen Welt regnen, übrigens kümmere es ihn gar nicht zu wissen,

ob es anderwärts regne, er habe an seinem eigenen Regen genug. Der rheingauische Bauer ist das gerade Widerspiel zu dieser Art. Er ist das neugierigste Geschöpf, und seine Phantasie weilt oft lieber in Holland, dem gelobten Lande seiner Schiffer und Floßknechte, als in der eigenen Heimath.

Der gemeine Mann auf den südbaherischen Hochslächen trägt zu jeder Jahreszeit einen schweren Tuchmantel, der aufgeklärte Bauer der mittelbeutschen Gebirgsgegenden meist einen luftigen Kittel.

In Sübbayern ist man im Dorfe noch Fleisch, und zwar tüchtige Portionen, dazu auch häusig Weizenbrod, und trinkt ein kräftiges Bier. In den rauheren Gegenden Mitteldeutschlands ist Fleisch längst eine große Narität beim Bauersmann geworden, man hilft mit Kartoffeln und Käse aus, ist schweres, nasses Hafer oder Kartoffelbrod und trinkt Branntwein dazu.

Das materielle Wohlbehagen ist im äußersten Süben wie im änßersten Norden Deutschlands der Landbevölkerung auch in solchen Schickten noch zu Theil geworden, wo in Mitteldeutschland die Armseligkeit vorwiegt. Bei den süddaperischen Bauern, die doch immer noch auf einem Wagen mit ein paar schweren Pferden wettschrend in die Stadt zum Markte kommen, ist der letzte Rest des städtischen Wohlstandes, der weiland in Augsburg Geschäfte mit 175 Procent Reingewinn machte, gleichsam auße Land gezogen. Wenn ich in einem Dorswirthshause nur die Hälte der aufgetragenen mächtigen Fleischportion zu bewältigen vermag, und der Wirth überrascht mich durch die Darreichung von einem Vogen Papier, damit ich die andere Hälfte, weil sie ja bezahlt seh, zu mir stecken und mit mir nehmen möge, so zeugt das doch noch von Wohlstand und Solidität. Erkennt man nicht auch hierin, wie sich in Bahern die neue Zeit unvermittelt an die alte angesetzt hat?

Treten wir in unsere mittelbentschen Dörfer, so fällt mehrentheils das Schulhaus, als der Palast im Dorfe, dem Wanderer zuerst in's Auge. In Südbahern ist dagegen mehrentheils das Wirthshaus der Palast im Dorfe, das Schulhaus sindet man seltener heraus. Aber neben dem Wirthshaus steht gemeiniglich die Kirche,

und wenn bas Wirthshaus am Sonntag Abend bis zum Erbrilden voll ist, so war boch auch die Kirche im Lauf des Tages nicht minber überfüllt. Es gibt mancherlei Bolkserziehung, und aus fich felber bildet bas Bolf immer diejenige Babagogik heraus, die feiner Natur am angemessensten ift. Diese so grundverschieden geartete Natur ber beutschen Bolksstämme läßt fich vielleicht ausgleichen im Laufe ber Jahrhunderte aber gewiß nicht heute ober morgen. Wer fo frischweg von dem Bewuftsehn und den Bedürfnissen bes beutschen Volkes im Allgemeinen spricht, ber bringe es einmal erst bem fübbayerischen Bauern bei, daß er die Erziehung ber Schule über bie Erziehung ber Kirche sete, bag er links vom Lech einen fviten. und rechts vom Lech einen runden Sut trage, daß er Kartoffeln effe, statt Kalbsbraten; bak andererseits ber mittelbeutsche Bauer im Sommer einen schweren Tuchmantel überhänge, ftatt bes Rittels, und daß die rheinischen Gastwirthe aus freien Stilcen bem Gaft einen Bogen Papier bringen, bamit er ben bezahlten aber unverzehrten Rest seiner Mablzeit mitnehmen könne. Wer bas nicht fertig bringt, ber muß auch bas ihn zunächst umgebende Bruchstück bes beutschen Bolkes nicht flugs für das ganze Bolk nehmen.

Es gibt zweierlei Kunst der inneren Berwaltung: für individualisites und für centralisites Land. Das ausgelebte, übervölferte, individualisitet Land sordert, daß man neue Entwicklungsbahnen für die Thatkraft seiner Bewohner aufschließe, neue Gewerbe, neue Formen der Bodenbenutzung schafse; das dünn bevölferte, von der Natur in's Große angelegte, Land mit seiner in der Cultur noch naiven Bevölkerung bleibt steif und störrig in seinen alten Formen stehen. Den alten Ackerdau, das alte Gewerd muß man hier quantitativ sortbilden, lebendig machen und nicht eine Eultur ganz neuer Art schafsen wollen. Hier wäre Gift, was dort heilende Arznei.

VII.

Das Land der armen Leute.



Ich begegnete einmal im Walbe zwei Holzhauern, welche mit ber bem gemeinen Manne eigenen Liebhaberei für allgemeine moratische Betrachtungen über ihre eigene Armuth philosophirten. Der Eine meinte, Armuth seh ein böser Stand, der Andere aber, nein, Armuth seh ber beste Stand und die armen Leute die besten Leute; denn wäre Armuth nicht der beste Stand, so würde ihn Christus nicht vor allen andern sich erwählt haben und aus freien Stücken ein armer Mann geworden sehn. Darauf erwiderte der zuerst gesprochen: eben darum weil unser Herr Christus aus freien Stücken arm geworden, seh er gar kein rechter armer Mann gewesen, denn wer arm sehn und bleiben wolle, der höre damit schon von selber auf "arm" zu sehn; nur wer arm seh und reich werden wolle ohne es zu können, der seh der rechte arme Mann.

Bervollständigt man die Theorie dieses Holzhauers, dann gibt es zweierlei Armuth, die eigentlich nicht arm ist: die freiwillige und die naturnothwendige. Die Lettere kann wiederum eine undewustte sehn wie bei ganz rohen Naturvölkern und Naturmenschen, oder eine bewuste, die sich aber in ihrer Naturnothwendigkeit erkennt oder ahnt.

Mit den beiden letzteren Gattungen haben wir es hier zu thun. Es ist eine ganze Kette deutscher Landstriche, die uns diese natürliche, an dem Boden haftende Armuth darstellt, mehr als ein geographisches und ethnographisches denn als ein sociales Phänomen. Diese Gegenden sind darum aber nicht bloß für das Studium der Wechselbeziehung von "Land und Leuten" besonders wichtig, sondern

auch eben so sehr für das der socialen Gebilde. Wir können hier den Unterschied zwischen armen Leuten und Prosetariern, zwischen der naiven und der reslektirten, der reactionären und der oppositionellen Armuth im Spazierengehen kennen lernen. Diese Gegenden sind in socialer Beziehung eine großartige historische Ruine. Wir sehen in denselben die armen Leute des Mittelalters noch leibhaftig vor uns stehen, während eine Wanderung von wenigen Stunden seitab in üppigere Gründe und Ebenen uns zu den modernen armen Leuten sührt, von verarmten Bauern, die aber noch ächte Bauern sind, zu ächten Gliedern des vierten Standes. Hier also können wir höchst praktische Vorstudien sier eine der entscheidendsten Fragen in der Lehre von der dirgerlichen Gesellschaft sammeln.

Ich habe schon mehrfach im Borbeigehen auf biefe für ben Culturhiftoriker wie für ben Social=Bolitiker gleich wichtigen Land= striche hingewiesen. Zuerst in dem Kapitel von den "Wegen und Stegen.". Dort zeigte ich, bag bie Armuth in ben bier zu besprechenden Gegenden der beutschen Mittelgebirge nicht zu allen Zeiten eine naturnothwendige war, wie in den unzugänglichen Winkeln bes Hochgebirgs, sondern daß sie zum Theil erft in neuerer Zeit eine naturnothwendige geworden ist, geworden burch die unbeugsame Macht gänzlich umgewandelter Verhältnisse ber allgemeinen Civilifation. Dennoch aber war es nicht Zufall ober Willfiir was diese Gegenden hierbei allmählich in die Ecke schob, sondern die zwingende Nothwendigkeit ber Bobenverhältniffe. Berabe burch biese zusammengesetzte Einwirkung ber Nothwendigkeit flüffiger Culturentwicklung und ber Nothwendigkeit für alle Zeit feststehender Bodenverhältnisse bieten die Zustände biefer abgeschlossenen Mittelgebirgsgegenden ein ungleich tieferes sociales Interesse als die einfachen Zuftände ber bloß burch bie Naturgewalt von jeher vereinfamten Winkel bes Hochgebirgs und ber Meeresküften. Bum andernmale gedachte ich der naiven Armuth biefer Mittelgebirge, als ich von dem mit Elend gefättigten Reichthum, dem proletarischen Reichthum, jener Rebengaue sprach, die, an ihrer Schwelle liegend, unmittelbar unter ihren Schutz geftellt find.

Ich fasse hier vorzugsweise die, auch geologisch eng zusammenhängende Basaltgebirgskette des Westerwaldes, des Bogelbergs und der Rhön in's Auge. Denn in dieser Gebirgsgruppe sinden sich die gedachten Verhältnisse am reinsten vor; wie eine Insel voll eigenartiger, in sich abgeschlossener Natur ragt sie aus dem indivisdualissirten Mitteldeutschland auf und bildet zugleich in ihrem nordwestlichen Theile eine Grenzscheide zwischen mitteldeutschem und norddeutschem Land.

Der hohe Westerwald ist ein in's Rheinfranken- und Hessen- land vorgeschobenes Stild Westphalens; er bildet den vordersten Wall des westlichen Nordentschlands, ja er zeigt in Volksart und Sitte bereits Züge nordentschen Charakters, wie sie viel weiter nördlich im Rheinthale noch nicht hervortreten. Fränkische und sächsische, oberdentsche und mitteldeutsche Natur stößt hier auf ein- ander, vermittelt und verbindet sich. Diese kahle, arme, sast nur mit dem grünen Sammt der Heidevegetation geschmickte Hochsläche, auf welcher zahllose Basaltblöcke zerstreut liegen, als habe der Himmel in seinem Zorn Felsen gehagelt, bildet darum schon in rein ethnographischem-Betracht eine der merkwürdigsten llebergangselinien Deutschlands.

Nicht am Main, nicht am Taunus, nicht an der Lahn, sondern erst auf den süblichen Höhevorsprüngen des Westerwaldes beginnt die oberdeutsche Mundart sich von der niederdeutschen zu scheiden; hier aber auch so schroff und plötzlich, daß man die Grenzlinie oft dis auf eine Stunde Wegs ausrechnen kann. Der westphälische und kölnische Dialect des Westerwälders schließt sich äußerst spröde ab, wie alles auf diesem Gebirgszug in Sigenheit und Sigensinn sich abschließt; er hat den südlichen Grenznachbarn erstaunlich wenig Sinsluß vergönnt.

Die süblichen Borberge bes Nothhaargebirgs, wo Ruhr und Lippe entspringen, stoßen von Norden her in einem stumpsen Winkel auf die Nordostspitze des Westerwaldes. Sie verknüpsen sich so eng mit demselben, daß man sie auch als dessen nordöstliche Borkuppen ansehen kann. An dem Edderkopf, um dessen Besitz sich

Nothhaargebirg und Westerwald streiten können, quillt gen Westen die Sieg, gen Norden die Edder, gen Osten die Lahn, gen Siden die Dill. Mittelrheinisches, niederrheinisches und Westergebiet sind in dieser Waldwildniß mit ihren Wurzeln förmlich in einander versstochten: die Marklinie West- und Mitteldeutschlands stößt mit der Marklinie Sid- und Nordeutschlands in dieser öden Ecke zusammen.

Ganz ähnlich wie hier an ber westlichen Pforte Mittelventschlands ist es auch an der östlichen, beim Fichtelgebirg, bessen sociale Zustände sich vielsach mit denen unserer Basaltgebirgsgruppe in Parallele setzen ließen. Am Fichtelgebirg stößt Böhmen, Sachsen, Thüringen und Franken zusammen, und von seinem Hauptstock sließen Saale, Eger, Naad und Main nach den vier Weltgegenden und den vier Hauptströmen Deutschlands ab. Solche natürliche Grenzburgen sind aber auch immer in socialer Beziehung Burgen geblieben, die nur wenig fremdes Wesen einließen, deren Volksleben namentlich unter einer politischen Centralissirung selten gelitten hat. Keine dieser Grenzburgen ist früher in den Händen einer starken politischen Macht gewesen und die bureaukratischen Verordnungen konnten in diesen Sinden der Sitte wenig anhaben. So konnte der Fichtelberger zur Zeit der haltlosen bahreuthischen Wirthschaft das trupige Verschen sprechen:

"Bahrenther Gebot, Selber Brod, Thiersteiner Bier Währet nur ein Wochener vier."

Mit ben ersten Steigungen bes Westerwaldes heben die natürslichen Sympathien für die nordbeutsche Großmacht, für Preußen an. Der Westwälder des Südabhanges wohnt noch im Gulbenslande, er rechnet aber trothem nach Thalern; seine Flüßchen und Bäche ziehen nach Süden in's Lahngebiet, aber er solgt nicht diesem natürlichen Zuge. Sine Meile südwärts in's Thal hinab ist ihm weiter als drei Meisen nordwärts über den Kamm des Gebirges. Nach Norden zieht ihn sein ganzes Interesse; nach dem Kölner Lande sührt er seine Produkte aus, und aus den gewerbsleißigen

Thälern ber Sieg, ber Wupper und ber Ruhr strömt ihm bas industrielle Leben zurud.

So wird auch der südliche Westerwald zu einer moralischen Provinz Preußens, obgleich öde Bergköpse und Wasserschen den mitten über die Hochstäche lausenden preußischen Grenzgraben nicht nur als eine politische, sondern auch als eine natürliche Grenze bezeichnen. Der Westerwald weiß sich als ein Ganzes trotz der politischen Theilung, weil er social zusammengehört. Sowie man hier die preußische Grenze auch nur um ein paar Stunden überschreitet stößt man auf eine blühende Industrie, während auf der nassausschen Seite ein armes Banernland ist, in welchem sich die Keime gewerblicher Betriebsamkeit erst mühselig durchzuringen bezeinnen; aber Industrieland und Banernland sühlt sich hier verbunden und einig, weil beides Westerwälderland ist.

Grenzwälle und Grenzgräben pflegt man öte liegen zu lassen: so sind auch diese riesigen Grenzwälle der Basaltberge, welche theils Mitteldeutschland von Norddeutschland scheiden, theils sich in das mitteldeutsche Land hineinkeilen, um diese ohnedieß schon hinreichend zerriffene Strichen noch mehr zu zerreißen, öbe liegen geblieben.

Die Stabilität der Sitte, dazu auch das ökonomische Berwilbern und Zurückbleiben der Bauern unserer Basaltgebirgsgruppe erhält durch die Grenzlage dieser Hochburgen eine historisch-politische Begründung. Wenn der Westerwald als ein weit hinausgeschobenes Borgebirg erscheint, dann trasen neben und in den Bergzügen der Rhön und des Bogelbergs in alten Zeiten die Arenzungswinkel der verschiedensten Landesgrenzen auseinander. Auf der Rhön stießen die Grenzen von fuldaischem und würzburgischem Gebiet zusammen, dann berührten sich hier die Spitzen von hanau-münzenbergischen, hessenkasselschen, hennebergischen Ländertheilen, und dazwischen einsgestreut lagen Enclaven der fränkischen Reichsritterschaft.

So klein die Kette des Bogelberges ift, so berührten sich an und auf derselben doch die Marken von Hessen-Darmstadt, Fulda, Hersseld, Isenburg, Solms-Lich, Solms-Laubach, Hanau-Minzenberg, Stollberg-Gedern und von reichsritterschaftlichem Gebiet. Bon einer gemeinsamen Berwaltungspolitik des gauzen Gebirges konnte also nicht entsernt die Nede sehn, fast jedes Thal lag ja für sich abgesperrt in dem Grenzwinkel eines andern Landes. Heutzutage stehen baherische, hessische, weimarische und meiningische Marksteine auf der Rhön, doch ist wenigstens die überwiegend größere Masse zu Bahern gefallen.

Für den Eulturfortschritt der Gebirge sind jene alten politischen Bustände natürlich vom größten Nachtheil gewesen. Sie vermochten aber nicht anseinanderzureißen, was die Einheit der Bodenbildung zu einem socialen Ganzen verdand. Die Einförmigkeit namentlich des Westerwaldes und Bogelbergs in den Berg- und Thalformen, in der Begetation, in der Aulage der menschlichen Siedelungen wirkte mächtiger als die Buntscheckigkeit der willkürlichen politischen Abgrenzungen. Dieß ist ein sehr merkwürdiges Zeugniß für die Zähigkeit des Zusammenhanges von Land und Leuten.

Sobann zogen fich feit bem Ausgange bes Mittelalters. Die Residenzen ber Fürsten wie die Berrensite des begüterten Adels immer mehr ben Ebenen und großen Flußthälern, ben bort gelegenen größeren Städten zu. Rach dem dreißigjährigen Kriege bis gegen bie neuere Zeit hin find jene rauben Berggegenten unferes Baterlandes für die gebildete Welt wie verschollen gewesen; sie mußten erst wieder entreckt werden. Richt einmal die modernen Touristen mochten die Romantik ber einförmigen Debe bes hohen Westerwaldes und Bogelsberges schmecken. Als im Herbste 1850 beutsche Beerestheile auf ben unwirthlichen Sochflächen bes Fulberlantes Quartier bezogen hatten, und nun die Rlagelieder über die entsetzliche Dürftigkeit biefes Strichs burch alle Blätter zogen, ba wurde für einen guten Theil bes beutschen "Lesepublikums" bas Elend erst entbedt, in welchem bie leute von ber Rhon gefangen liegen. Man nahm mit gespannter Aufmertsamkeit bie Schilderungen biefer patriarchalischen Armuth und Genügsamkeit hin, tie bann auch ber westerwäldischen und vogelsbergischen wie aus bem Gesicht geschnitten ähnlich fah. Es ift bemerkenswerth, daß bie Bandel großbeutscher und fleindeutscher Politik — Bronnzeller Andenkens — Die Dedungen

und Wifteneien auf eine Zeitlang tagesgemäß gemacht haben. Nachgebends kamen die Hungersnöthe auf den unwirthlichen Bafaltbergen, da wurden dann die "Mufterien" diefer vergeffenen Winkel erst recht interessant für die blasirten Stadtleute.

Seit alten Tagen find jenen Landschaften von taufend Fort= fcritten ber Staatsverwaltung und Bolkswirthschaft nur fummer= liche Bruchstücke zu gut gekommen. Die abgelegenen Bergbewohner fühlen es heute noch, und sprechen es aus, daß fie die Stieffinder bes Staates feben gegenüber ben Bewohnern ber Niederungen mit ihren Residenzen, Haupt- und Handelsstädten, mit ihren centralifirten Erwerbsquellen. In dem individualiftischen Mittelalter waren bie Gaben gleichmäßiger vertheilt, barum ftanden bamals bie unwirthlichen Gebirge weit weniger in ber Cultur zurück gegen. Die gesegneteren Ebenen zu ihren Füßen. In ber bureaufratischen Zeit betrachtete man wohl gar folde Berggegenden als ein kleines Sibirien. wohin man migliebige und unfähige Beamte verbannte, als bequeme Strafcolonien für anftößige Beiftliche u. bgl. Alls. ob es nicht im Gegentheil bie natürlichste Forberung ber Staatsklugbeit gewesen ware gerade ben Kern ber Beamtenschaft borthin zu senden, wo bie bärteste Arbeit winkte, wo am heißesten zu schaffen war, um burch gesteigerte Cultur, burch Ausbeutung aller Sülfsquellen ber Ungunft von Boben und Klima Trotz zu bieten!

So liefen seit Jahrhunderten tausend seine Fäben zusammen um allmählich dieses große Netz von Noth und Elend zu stricken, welches sich um diese deutschen Gebirge zusammengezogen hat, und die seinen Fäden dünken vielen bereits unzerreißbar wie Schiffstaue.

Ein Blid auf die Specialkarten lehrt, daß die Dörfer fast nirgends dichter bei einander liegen als auf unsern magern mittelbeutschen Basaltgebirgen, und zwar seltsamerweise oft in den ödesten Strichen am allerdichtesten. Es ist dieses Phänomen aber leichter zu erklären wie etwa das analoge, daß die ärmsten Leute in der Regel die meisten Kinder bekonnnen. Den rauhen Gebirgen entging die chirurgisch heilende Kraft der großen Kriege, welche die Bevölkerung der Ebenen gar mächtig centralisitete. Im Mittelalter waren die Dörfer in den Ebenen ebenso dicht gesäet wie jetzt noch auf manchen Bergzügen. Die Kriege segten ein starkes Procent dieser kleinen Dörfer vom Boden weg, und trieben die Bewohner zu größern, wehrhafteren Ortschaften zusammen. Zahllose Namen im Bauernkriege und im dreißigjährigen Kriege ausgegangener Dörfer legen in den historischen Topographien Zeugniß dafür ab. Auf der hohen Rhön, der Eisel, dem hohen Westerwald ze. verbietet sich das Kriegsühren von selbst. Anno 1850 machten wir diese Ersahrung zum letztenmal. Die ärmsten und unwirthlichsten Gegenden haben deßhalb noch die Ueberzahl der kleinen mittelalterigen Dörschen bewahrt, weil der Hunger kein Magnet sür Kriegsbeere ist. Also auch hier ist wieder ein mittelalterlicher Zustand unberechtigt in's moderne Leben hereingewachsen.

Auf tem Westerwald, wo die Kriege so wenig auf die Zussammenziehung der Siedelungen einwirkten, daß jetzt noch ein großer Theil der Ortschaften in der Uebergangsbildung von einer bloßen Hossemeinde zur Dorfgemeinde begriffen ist, gingen im 18. Jahr-hundert noch einzelne Dörfer aus, sie gingen von selber aus, wie ein Licht ausgeht, weil ihm die Nahrung sehlt. Das wird sich im übrigen Deutschland in dieser Zeit selten sinden.

Auf bem Westerwald sag im 14. Jahrhundert eine Burg, Rohrbruch, inmitten eines kleinen Sees. Sie soll über Nacht spursos in den See versunken sehn. An diese mesancholische Sage gemahnten mich immer die ausgegangenen Westerwälder Dörser. Sie versanken spursos, weil der Boden der Eultur, der sie tragen sollte, zu dünn war, weil er immer mürber geworden, sie sind nicht vertigt worden, sie sind versoren gegangen, versunken über Nacht, man weiß nicht wo sie hingekommen sind.

Auch auf der Ahön begegnen wir der melancholischen Bolkssage von im Moor versunkenen wohlhabenden Dörfern. Die historische Aritik hat zwar dort das versunkene Dorf im Schwarzen-Moor auf ein verlassenes reducirt, allein es bleibt immerhin ein bedeutsamer Zug, daß die Ahöner die "dumpfen Abendglocken" ihres Bineta's unter dem Schlamm eines Moorgrundes läuten hören, und da von

versunkenen Schätzen träumen wo bieselben jetzt nur noch in der Form von Torf zu heben sind. Es ist der rückwärts gekehrte Seherblick des Bolkes, dem die Bisson von den versunkenen Dörsern erschienen ist, und der Wanderer wird ergrissen von der Wahrheit dieser Mythe, wenn er durch so manches rhönische Dorf wandert, welches seinem innern Auge auch bereits als versunken erscheint, ob es gleich sür das äußere noch sest auf dem Boden steht.

Die Barbarei ber Philanthropie, welche es für human hält tem Proletarier die Gründung einer existenzlosen Familie zu gestatten und für staatsklug Menschen zu züchten auf die Stückzahl, wie man Bieh züchtet, diese Barbarei der modernen Philanthropie trug redlich das ihrige dazu bei, daß die oben angedeuteten underechtigten mittelalterlichen Zustände sestgehalten und erweitert wurden. Ich sah auf einem der höchsten bewohnten Punkte der Rhön ein einsam gelegenes ganz stattliches steinernes Haus. Der Besitzer hat aber wenig oder gar kein Feldgut. Er speculirt im Sommer auf allerlei gelegentlichen Erwerb, und der Sommer nuß den Winter ernähren.

In dem harten Marz 1852 als ich jene traurige Einöbe besuchte, hatte er keine Kartoffel mehr im Haus, kein Geld und keine Arbeit, wohl aber 9 lebendige Kinter. Er konnte nicht einmal mit Erfolg betteln geben, benn fein Saus ift fo abgelegen, baß eine halbwegs einträgliche Bettelfahrt ihm täglich einen Fußmarsch von 6 bis 8 Stunten im Schnee kosten mürbe. Man wird ihn unterstützt haben, und er wird nicht verhungert febn mit feinen 9 Kindern. Aber es fragt sich, ist das nicht Barbarei aus Philanthropie, Graufamkeit aus Humanität gewesen, welche einem Mann erlaubte eine Familie zu gründen wo er in einer den Ackerbau faum zulaffenden Gebirgslage bloß ein Saus befaß, bazu etwas Speculationsgeift, aber keine Aussicht fich burch Sandwerk ober Landwirthschaft jemals sicher zu stellen? Den Broletariern bas Heirathen zu verbieten ist oft wenig "human," aber besto mensch-Wenn einer auf ber hohen Rhon bloß ein Saus besitzt und auf biesen Besitsstand bin eine Familie gründen will, fo ift

das gerade wie wenn ein Städter nachwiese, daß er Eigenthümer eines Chebettes und einer Kinderwiege seh, und auf Grund dieses Besitzthums um Heirathserlaubniß petitionirte.

Unfere Bureaukratie, die keine sociale Politik studirt, greift oft in gar curiofer Weise in folde Zustände bes focialen Rleinlebens binein. Go fant ich in ben höchsten Lagen bes Fichtelgebirges ein Einöbenhaus, worin ein - Schneiber wohnte. Um auch nur gu feinem nächsten Runden zu kommen, mußte er ichon eine Stunde Wegs marschiren. Mit einer 10 Röpfe starken Familie bewohnte er sein kleines Häuschen, welches kaum für 3 Menschen binreichenben Raum bot. Das jüngste Kind, 5 Wochen alt und noch nicht getauft, schaukelte statt in der Wiege in einem Rissen, welches mit Stricken an ter Stubendecke befestigt war und also eine Urt Sangematte barftellte. Das Säuschen war in früherer Zeit ber Familie biefes Schneibers vom Staate geschenkt worden, nicht aber ber Grund und Boben, worauf es stand. Dazu hatte er bas Recht, sich seinen ganzen Holzbedarf unentgelblich zu fällen. Run wollte er bei ber Bermehrung seiner Familie bas Bauschen erweitern; allein man gestattete es ihm nicht, weil man folden Einöbensiebe= lungen schon aus forstpolizeilichen Gründen mit Recht nicht hold ift. Er kann aber auch ein folches Saus nicht verkaufen, er kann es auch nicht zusammt ber kostbaren freien Holznutzung im Stich laffen. Die Behörden zwingen ihn alfo aus Gründen, die im Einzelnen alle gang triftig find, mit feiner gangen Familie gum vollendeten Proletarier zu werben. Aus Gründen ber socialen Bolitik bagegen bliebe ben Behörden nichts anderes übrig als ihm fein Haus und sein Holzungsrecht abzulösen und ihm baburch die Mittel an die hand zu geben, sich anderswo eine vernünftigere und berechtigtere Existenz zu schaffen.\*

... Wie solche Familien kein Recht haben, in folder Weise zu

<sup>\*</sup> In ben flatiftischen Tabellen figurirt ein folder ichneibernber Einöbenbaner naturlich auch unter ber Rubrif ber "hantwerker auf bem Lanbe" und hilft jene Zahl füllen, burch welche und bie socialen Gleichmacher beweisen wollen, baß ber Unterschied zwischen Stabt und Land nicht mehr bestehe. Er gehort auch zu ber "Stabt" bie auf bas Land gezogen ift.

bestehen, so gibt es in unsern Gebirgen ganze Dörser, benen bas Necht der Existenz sehlt. Man sagt, der Begriff der Uebervölserung ist ein Unding. Wohl. Wenn man aber etliche Tage selbst hungrig auf der Rhön oder dem Bogelsberg umher gewandert ist, dann kommt man gewiß zu der Ueberzeugung, daß wenigstens die salsche Bertheilung der Bevölserungsmassen kein Unding seh.

Bergleicht man die Einwohnerzahl diefer Bergfetten mit der Biffer bes Flächengehaltes, bann scheint es als sen die Bevölkerung bort allzubünn, nicht allzubicht. Es ist dieß aber nur ein trügerischer Schein, ber abermals lehrt, wie vorsichtig man bei ben Folgerun= gen aus nackten statistischen Ziffern sehn muffe. Da ein großer Theil bes Bodens aus Wälbern und Wüsteneien besteht, welch letztere kaum je culturfähig werden dürften, da ferner das angebaute Land felbst einen unverhältnißmäßig geringen Ertrag abwirft, so ist die an sich bünne Bevölkerung bennoch zu bicht. Auch in ben Wohnungen ber zahllosen winzigen Dörfchen brängen sich bier die Leute weit enger zusammen, als es soust auf bem Lande zu geschehen pflegt. In bem Speffart, bem Borhofe ber Rhon, in beffen weit= gebehnten, unwegfamen Wälbern aut die Sälfte aller deutschen Räuber= romane fpielt und wo die menschlichen Siedelungen wirklich nur äußerst fparsam eingestreut erscheinen, herrscht trottem Uebervölkerung. In ben elenden Säufern, die meift nicht einmal Schornfteine haben, fondern wie bei halbwilden Bölkern den Rauch zum Fenster hinaus laffen, wohnen burchschnittlich fieben bis neun Menfchen, ein Berhältniß, welches bem ber übervölferten oberschlesischen Dörfer gleichkommt und in dem angränzenden Frankenland nur erst in den Heinen Städten wiedergefunden wird. Dafür find bann aber auch biefe überfüllten, ungefunden Säufer, die sich mit ihrer hinteren Wand meift an feuchte Bergabhänge lehnen, Die steten Berbe langfamen Siechthums und schnell hinraffender Seuchen. Bon biesen traurigen Zuständen suchen sich aber die Bewohner keineswegs frei zu machen, sie nehmen bieselbe vielmehr als nothwendige, von der Ratur gegebene hin. Brof: Birchow in Würzburg, welcher fehr lebrreiche ärztliche Untersuchungen über "bie Roth im Speffart"

veröffentlicht hat, erzählt von einer bortigen Bauernfamilie, von beren 6 Gliebern 5 am Tuphus erfrankten und 3 rasch nach einander starben. Nichts besto weniger ging ber Familienvater zu keinem Arzte, sondern gab nur, als es gar zu schlimm ging, sein lettes Geld hin, um dafür einige Meffen lesen zu laffen! Nach ber Bemerkung besselben Schriftstellers sind im Spessart die meisten Orte, welche von den Besten des 17. Jahrhunderts heimgesucht wurden, auch in unserer Zeit die Stammsitze jener Tuphen gewesen, die oft fehr nahe an den Hungerthphus gränzen. Also nicht bloß der Bau ber Dörfer, nicht bloß die Sitte ber Bewohner, nicht bloß die Armuth, sondern auch gang bestimmte Formen bes Siechthums sind hier historisch. Und doch erreichen trotz alledem viele arme Leute bes Speffarts ein hohes Alter; bas Leben in ber Wildnig, bas unverfünstelte, robe Naturleben erhält den Körper zäh bei allem Elend und die meisten ber so verrufenen Bezirke bes Speffart zeigen ein gunftigeres Sterblichkeitsverhältniß als bie Grofftadt London und die bedeutenosten englischen Fabrikbezirke, beren wohlgenährte, mit Fleisch gefättigte Bevölkerung uns die Männer bes mobernen Industrialismus als so gar glücklich auszumalen pflegen.

Auf unsern veröbeten Basaltgebirgen will sich die Natur erlösen von dem krankhaften Zustande der Uebervölkerung, weil ihr von ausen her durch Kriegsheere oder Staatsmänner nicht geholsen worden ist. Sie reagirt durch Seuchen und Hungersnoth. Die modernen örtslichen Rothzustände sind die Symptome der Krisis, in welcher der kranke Leib sich zur Gesundheit aufzuringen trachtet. Was die Arzuei nicht heilt, das nuß Sisen und Feuer heilen. So sagen die Arzuei nicht heilt, das nuß Sisen und Therapie in der Bolkswirthschaft gilt dieser Spruch. Unten in den Thälern sitzen die kleinen Menschen und slicken Theorien zusammen über sociales Siend und materielle Noth, und oben auf den Bergen fähret der Herr einher im Sturmwind und sendet Unwetter, Seuchen und Hunger, damit sie die chirurgische Operation, die Feuers und Sisencur an dem kranken Gliede vornehmen, welche die Kriegsstürme vorzunehmen nicht vermochten. Das ist nationalökonomisches und socialpolitisches Heilversahren im großen Styl.

Der Westerwald hat kaum eine eigene politische Geschichte, er bat mir eine Culturgeschichte, die feltsamer Weise burch ihre unend= lich langfame Entwicklung bas höchste Interesse gewinnt. Er bat kaum ein paar bürftige Baudenkmale aus alter Zeit aufzuweisen, aber diese Dörfer selbst, obgleich meist nur aus zehn bis zwanzig ftrobgebedten Lebmhütten bestehend, find historische Monumente. Gie find großentheils uralt, und boch weiß ber Forscher nur gar selten eine geschichtliche Thatsache aus ihrer Vorzeit aufzuspüren. Aber das Bild felber, welches sie bieten, malt dem Auge eine geschichtliche Thatfache. Seute noch wie vor hundert Jahren baut fich der Bauer mit einem Capital von beiläufig fünfundzwanzig Gulben fein Säuschen. bie Arbeit der eigenen Hände, die er in den Bau steckt, ist der bebeutendste Theil seines Anlagecapitals, er baut sein Saus im Wortfinn felber. Darum fieht man auch hier noch fo häufig, wie in alten Zeiten, verlaffene, in fich zusammenfallende Bäufer, namentlich auf einsameren Bunkten. Denn ber hupothekarische Werth, ber Werth des Materials, der Bauarbeit, der Lage ist da oft so gering, daß gar keine andere Wahl bleibt als das Haus verfallen zu laffen, wenn ber Bewohner verdorben ift und ein anderer sich nicht fofort einfindet. Die Kosten des Abbruchs würden den Werth des abzubrechenden Materials bei weitem übersteigen. Man reifit beraus, was an Holzwerk noch halbwegs brauchbar ist; ben Rest mag bann ter Nordwestwind zusammenblasen.

Ganz ähnlich ift es mit bem Bogelsberg.

Die Rhön bagegen hat bessere Tage gesehen als die gegenwärtigen, sie hat eine Geschichte gehabt, welche mehr war als eine blosse Geschichte des Elendes. Für die sendale Zeit war sie kein übles Land, aber unser industrielles Jahrhundert weiß nicht, was es mit solchen abgelegenen, produktenarmen Gebirgen ansangen soll. Nicht bloss die Ungunst des Klima's, auch der ganze eigenthümliche Entwicklungsgang unseres Cultursebens, wenn man will die Weltgeschichte, hat sich wie ein tragisches Schicksal auf diese Berge gelegt. Die Rhön gehört zu den deutschen Gauen, von welchen einer unserer Dichter sagt: sie seven zu romantisch, um noch glücklich sehn zu können, ein Dichter, ber selber zu romantisch war, um glücklich sebn zu können — Gottsried Kinkel.

Hier also ist die Rhon dem sonst so aleichgearteten hohen Westerwalbe ungleichartig; ihre Blüthezeit liegt in ber Bergangenheit, bie des Westerwaldes in der Zukunft. Die Barallele ließe sich in tausend Einzelzügen entwickeln. Auf der Rhön gibt es allerlei an den natür= lichen Schätzen bes Gebirges haftenbe Industrie, aber immer nur sprunghaft, sporadisch und wie zum Versuch. Es werden Eisenerze gewonnen, plastischer Thon, Schwerspath, Torf, Trafi, Braunköhlen, es werden Kärberpflanzen gebaut fogar für Luoner Seiden= fabriken, es wird fleißig gewebt, es werden Holzschnitzwaaren gefertigt, Krüge gebacken und Vorcellan gebrannt, aber eine massen= hafte, das ganze Gebirg beherrschende und emporhebende Industrie hat sich an keinen dieser oft glücklichen Versuche zu heften vermocht. Die "Silberhöfe," welche neben einem ber armften Dorfer, Alt= glasbütte, liegen, haben ihren Namen, charafteristisch genug, baber, weil man bort Silber gefucht und — keines gefunden hat. Das Eisen findet sich nur "nesterweis." Dief eben ist ber Fluch ber Rhön, daß sich alles hier mir "nefterweis" findet, Industrie und Ackerbau fo gut wie bas Eifenerz. Wo man früher auf Gifen gebaut, sind mitunter längst alle Gruben verschüttet. Auf dem Markt zu Bischofsheim reben alte eiserne Brunnentröge von dem verschollenen Bergbau bes Kreuzberges, und in ben herrschaftlichen Bäusern zu Fulda stehen große eiferne Defen aus ben versunkenen Schachten bes Dammersfeldes.

Auf dem Fichtelgebirg erscheinen Ortsnamen, die gleichfalls wie eine fürchterliche Ironie auf die heutigen Zustände klingen, ganz wie auf der Rhön als die letzten Erinnerungsmale einer längst abgestorbenen Industrieblüthe. Wir finden dort Goldkronach, den Goldboff, die Goldmühle, Goldbergen, dass. Die Schlacken, welche man bei dem früheren Goldbergban übermüthig weggeworsen, sammelt man heute wieder auf, um mit weit bescheidneren Ansprücken Antimonium daraus zu gewinnen. Das verarmte Voll aber tröstet sich über die versunkenen Goldschätze durch einen-reichen Sagenkreis,

ver ihm die Wiederauferstehung derselben verheißt. Die Schatgräberei war bis in die neueste Zeit dort zu Hause und die dahin zielenden "Wahls und Geheimnisbüchlein" gehören zum eigensten Inventar des Fichtelgebirgs. Während der arme Mann in den dichten Wäldern Gras sammelt oder Baumpech auskraßt, Holz fällt, harte Granitblöcke zerschlägt, Kohlen oder Wagenschmiere brennt, träumt er sich vielleicht als den reichsten Mann, dem nur noch der letzte Schlüssel zu seinem Neichthume sehlt. Denn nach dem Bolksglauben soll jeder, auch der gemeinste Feldstein auf dem Fichtelgebirg edle Metalle bergen. Nur muß ein Fremder kommen, um diese besonderen Dualitäten der Steine aufzuschließen, und man hielt vordem dafür, daß namentlich die "Bälschen" diesen Zauber besäßen und unter ihnen vor Allen die "Benediger." Man sagt darum: "Auf dem Fichtelgebirg wirst der Bauer einen Stein nach der Kuh und der Stein ist mehr werth als die Kuh."

Diese bichterisch geweihete Genügsamkeit, welche sich mit bem Goldschimmer ber Sage einstweilen absinden läßt für das wirkliche Gold, ist ein durchaus bezeichnender Zug in dem Charakterbilde unserer mit voller Naivetät armen Bergbewohner. In der Nähe von Bunsiedel wächst ein seltenes Moos; man nennt es Goldmoos. Schaut man von serne darüber hin, so sunkelt es im prächtigsten Goldschimmer, tritt man aber näher hinzu, so ist der goldige Glanz durchaus verschwunden und bei genauerer Untersuchung läßt sich nirgends eine äußere Ursache des trügerischen Schimmers wahrnehmen. Wo dieses Moos wächst, da ist auch der Mythenkreis von den goldenen Reichthümern des Fichtelgebirges gewachsen.

Die Wohnhäuser und Kirchen vieler Rhönbörser sind stattlicher gebaut als sich's mit dem gegenwärtigen Wohlstand der Bewohner zusammenreimt. Bergebens sucht man hier die moosige Lehmhütte des hohen Westerwaldes, welche mitunter eher für Indianer als für deutsche Bauern bestimmt erscheint. Auch die Reste der alten Bolkstracht deuten durchaus nicht auf den Bettlerrock zurück. Der thurmartig spize schwarze Kopsaussaus der Weiber in den Rhönthälern mit den langen flatternden Bändern ist ein kostbares Stück,

weit reicher als das rothe, von zwei auf- und niederschwankenden Eselsohren flankirte Kopftuch der Bäuerinnen im reichen Bamberger Maingrund. Ja jene in den mitteldeutschen Gebirgen so weit verstreitete Hauben-Pyramide ist sogar eine der seltenen, noch wirklich aus dem Mittelalter stammenden Bolkstrachten. Auf zahlreichen Bildern und Sculpturen der spätgothischen Zeit sieht man vornehme Frauen mit demselben Kopsputz. Der Westerwald dagegen hat weit nüchternere, ärmere und minder alte Trachten. Dort ist in der That der Bettlerrock vielfältig seit Anbeginn das Nationalcostime gewesen.

Die hohe Rhon hat im Mittelalter eine ausgeprägte politische Geschichte: eine Menge zertrümmerter Burgsite zeugen bafür. Der hohe Westerwald hat in alter Zeit nur Eine Culturgeschichte, und obendrein eine negative, nämlich eine Geschichte ber Uncultur. Keine geistliche Genoffenschaft mochte im Mittelalter auf bem hoben Westerwald ein Kloster gründen, und selbst die Ritter und Herren stiegen mur felten mit ihren Burgfiten über die Gränzlinien des Gebirges auf. Den füblichen Thalbewohnern galt ber Westerwald von Alters her als die ultima Thule, als das unwirthliche Land des Rebels und des Schnees, die Luft machte da droben mehrentheils "eigen," wie in dem sonnigen Rheingau die Luft "frei" machte. Es ist als ob heute noch über einen Theil der Westerwälder Bevölferung dieser Kluch ruhe, daß die Luft "eigen" mache. Die Stabilität und Reaction des Culturlebens waren Jahrhunderte lang auf dem hoben Westerwald leibhaftig geworden, eine viel schlimmere Reaction als bie ber formellen Bolitik. Die Sage geht, vor zweihundert Jahren sen einmal eine Kirchenvisitation über den Westerwald gesendet worden, fie habe aber nirgends ein Protofoll aufnehmen können, weil bei keinem einzigen Pfarrer ein Schreibzeng aufzufinden gewesen wäre. Dergleichen Stücklein, wahr ober unwahr, erzählt man fich zu Sunderten.

Die Leute von dem südlichen Halbscheid der westerwälder Hochssche schlafen und ruhen schier das halbe Jahr. Ihr einziger Instustriezweig in dem langen Westerwälder Winter ist mehrentheils

bete an jedem Winterabend, daß ihm Gott über Nacht einen tüchstigen Schneesturm bescheeren möge. Dann hat er bei den gewaltigen Schneemassen, die da droben sallen, und von dem dort sast nimmer rastenden Sturm oft haushoch zusammengejagt werden, wenigstens ein nahrhaftes Geschäft, das ihm im Staats und Gemeinde-Tage-lohn 24 Kreuzer täglich abwirft. Und das ist oft die ganze Winterblüthe des Erwerbs auf dem industrielosen hohen Westerwald! Viel hundert Hände werden so in jedem Winter beschäftigt, viel tausend Gulden von Staatswegen in den Schnee geworsen, und doch preisen sich armen Leute glücklich, wenigstens diese Schneeindustrie zu haben, die der Wind in ein paar Tagen wieder wegbläst, die der erste Frühlingssonnenschein jedensalls in Wasser zerrinnen lassen wird.

Es ist als ob Gewerbe und Industrie förmlich zurückgeschaubert seinen vor dem "eigentlichen" Westerwald, während sie am Saume desselben, in den Borbergen überall, wenn auch nur schücktern, hereinlugen. So haben einst stattliche Wollenmanusacturen am Ost-rande des Westerwaldes geblüht; die Feuersäulen der Hochösen gruppiren sich wie zu einem Strahlendiadem rings um den Saum der Hochstächen, aber sie meiden das Hochland selber; auch das Land der Krug- und Kannenbäcker liegt hart an der Gränze des Gebirges; reiche Silber- und Kupferbergwerse sangen just da an, wo der hohe Westerwald aushört, während dieser nur die viel ärmere Ausbeute der Braunschlenlager dagegen setzen kann. Die verkümmernde Westerwälder Eisenindustrie war bis auf die neueste Zeit großentheils in den Händen von Ausländern, von Engländern und Franzosen, und der arme Westerwälder mußte in fremdem Solde taglöhnern auf seinem eigensten Besitz.

Es ist ein seltsames Ding um biesen öben "eigentlichen" Besterwald.

Wenn man ben Südabhang ber Bergkette hinaufsteigt und bei ben Bewohnern Umfrage halt, wo benn nun ber "eigentliche" Wefterswald beginne, so wird man immer weiter nordwärts gewiesen; hat man aber endlich ben höchsten Kamm bes Gebirges erreicht und

fteigt die nördlichen Thalgesenke hinab, so weisen einen die Leute wieder nach dem Südabhang zurück. Kein Mensch will auf dem "eigentlichen" Westerwald wohnen. Und doch ist das Heimathsgesfühl und der Heimathsstolz des ächten Westerwälders mächtig genug. Auch der heimwehselige Jung Stilling war ein Westerwälder. Nur den Namen möchte man meiden. Daraus läßt sich solgern, daß der Westerwald besser, als sein Kust. Und so ist es in der That.

In gleicher Weise verleugnen die Vogelsberger überall ben Bogelsberg.

Die Rhöner bagegen, beren Gebirg einen weit glänzenberen bistorischen Namen hat, machen es nicht also. Dort war bas Dammersfeld, jest berühmt burch seine Armuth, einst berühmt burch seinen Bobenreichthum. Die Softafel ber Kuldaischen Kürstäbte wurde buchstäblich fett burch seine Ergiebigkeit, benn es follen alljährlich an breifig Centner ber besten Butter von bort in die Soffüche gewandert feun, der faftigen Dammersfelder Rinds = und Kalbs= braten gar nicht zu gebenken. Andere herrschaftliche Domänen wurben aufgebeffert mit ben Ueberschüffen vom Ertrag ber Dammersfelber Güter. Es klingt uns jett wie ein Märchen, wenn wir lefen, daß Eroberungsfriege (zwischen Julda und Würzburg) um bas Dammersfeld geführt worden find, weil diese reiche Domane ben Fürsten so verlockend in die Augen gestochen hatte. Jett führt man hier keine Eroberungskriege mehr, nur noch Bertheidigungs= friege — gegen ben Hunger. Es ift aber (beiläufig bemerkt) eine höchst beherzigenswerthe Wahrnehmung für ben Volkswirth, baf die Wiesen bes Dammersfeldes nur so lange ihren großen Werth behaupteten, als beren Bewirthschaftung in Form einer großen berr= schaftlichen Schweizerei in einer Hand concentrirt war. "Seitdem bas Dammersfeld einzeln verpachtet ift," fagt Schneider in feiner Befchreibung ber Rhön, "und die den Graswuchs befördernden Schweizerpferche fehlen, ift es ein mageres kahles Gebirge, wie feine Nachbarn."

Der Trieb zur gewerblichen Thätigkeit neben ber landwirthschaftlichen sitzt ben beutschen Gebirgsbauern im Fleisch. Und boch haben sie bisher fast überall mehr ben Fluch als ben Segen bieses Triebes geerntet.

Die geschichtlichen Erinnerungen erloschener Betriebsamkeit kön= nen bei ben Rhönern nur bazu beitragen, die Naivetät ber Armuth zu brechen, und die fehlgeschlagenen Bersuche mit modernen Industrieanlagen zeigen den Leuten erst recht, wie arm sie eigentlich sind. Die Fichtelberger wären auch glücklicher, wenn sie statt ber magischen Felbsteine einfaches Granitgeröll auf ihren Aeckern liegen fähen. Die Leute vom hoben Westerwald, beren Industriegeschichte mit bem Kapitel vom Schneeschaufeln anhebt und endigt, sind viel zu= friedener. Wie es mancherlei Stand und Beruf unter ben einzelnen Menschen gibt, so auch unter ben Ländern. Man vermeint aber in unferer geldgierigen Zeit, jedes Land muffe absolut zu einem Industrielande gemacht werden. Im Speffart hat man's mit Bergwerken versucht, die eingestellt sind, mit Glashütten, die aufgehört haben. Geblieben aber ift ben Leuten burch biefe verunglückten Erperimente die Gewöhnung an allerlei überflüffige Bedürfniffe. manche ursprüngliche und natürliche Formen bes Gewerbfleißes im Lande find durch diese Versuche mit neuen Betriebszweigen obendrein verbrängt worden. Früher bereiteten fich die Leute ihre Rleider felbst, jett importiren fie auswärts gefertigte Stoffe. Die vom baberischen Ministerium im Frühjahr 1852 zur Untersuchung der dortigen Nothstände ausgesendete Commission fand nach Birchow's Bericht bie alte Speffarttracht aus "Beibergemang," einem braunen Zeuge eigener Fabrik von Naturwolle und Leinen, nur noch bei einem einzigen Manne. "Selbst die Fußbekleidung, welche inmitten eines Waldbiftricts fo natürlich aus Holz fenn könnte, ist überall burch leberne Schuhe ersetzt worden. Die bei einem folchen Klima aweckmäßige ursprüngliche Tracht ist bem modernen, leichten, ver= gänglichen Stoffe gewichen; die Bedürfnisse find gesteigert, mahrend sich die Rahrungsquellen bei einer zunehmenden Bevölkerung proportional verminderten. So ift es gekommen, daß die gange Eriftenz diefer Bevölkerung zuletzt auf den Kartoffelbau gefetzt mar."

Wir sinden in diesen Gebirgen den merkwürdigen Widerspruch, daß die Leute oft einen unbestreitbaren inneren Beruf zur Gewerbsthätigkeit haben, während ihnen die Lage des Landes ihre industriessen Talente; ihren Eifer zum Fluch werden läßt. Darum ist es in diesen Gegenden von ganz besonderer socialer Gefährlichseit, mit solchen neuen Industriezweigen zu experimentiren, deren Gedeihen nicht mit Sicherheit vorauszuschen ist. Ein verunglückter Bersuch, der im Flachland höchstens ein paar Familien auf einige Jahre zurückbringen würde, verderbt und verstimmt hier eine ganze Bevölsterung auf lange Jahre, vielleicht für immer.

In diesen Gebirgen geht das Handwerk barsuß, hier wohnen die Naturkinder der Industrie. Ja man könnte sagen, unsere Gebirgsbauern unterscheiden sich im wesentlichsten dadurch von den Flachlandsbauern, daß sie das angeborene technische Genie besitzen, welches jenen mangelt. Dasselbe Elend, welches sich bei den industriellen Dörfern des schlesischen Gebirges und des Erzgebirges in großen weltbekannten Zügen darstellt, wiederholt sich bei den Rhösner Holzschnitzern im kleinen. Die Besitzer größerer Wertstätten in den Städten und an den Landstraßen klagen nicht über Mangel an Absat, dagegen gehören die Holzschnitzer in den abgelegeneren Dreten zu den ärmsten unter den armen Leuten. Jene arbeiten theilsweise sir auswärtige Abnehmer, diese aber sir den beschränktesten Localbedars, d. h. für Kunden, die selbst nichts haben!

Die Industrie unserer Gebirgsbauern ist meist erst ein Product der neueren Zeit. Um Schlusse des 16. Jahrhunderts sinden wir auf dem jetzt so betriebsamen Schwarzwald noch keine Spur industrieller Thätigkeit. Erst die gänzliche Umwandlung der bäuerslichen Berhältnisse in der llebergangsperiode zur modernen Zeit und die landwirthschaftliche Nadicalcur des dreißigjährigen Krieges zwang die Gebirgsbauern zum Handwerk. Aber mit welch unglaublicher Triebkraft hat sich nun seit etwa 150 Jahren diese neue Industrie der Holzschnitzer, Uhrenmacher, Strohs und Weidenslechter, Spitzensköper, Leineweber, Nagelschmiede und Besendinder überall in die Höhe zu arbeiten gesucht! In diesem gewaltsamen Durchbruch der

jüngsten Metamorphose des Gebirgsbauern zeigt sich recht, wie unzweiselhaft ihm der technische Genius von Gott und der Natur zum Tehen gegeben wurde, zum Ersat für die immer magerer gewordenen Felder. Allein mit dieser Gabe ist zugleich ein tief tragisches Element in das Leben unserer Gebirgsbevölkerungen gekommen. Das unbelohnte Ningen ganzer Bauerschaften nach Bollkommenheiten im Handwerk läßt sich wohl vergleichen mit dem fruchtlosen Abmüben so manches einzelnen begabten Geistes um eine hervorragende Stelle unter den geistigen Größen der Nation. Der lustige Senner wird allmählich zum ernsten und gesetzten Mann, wenn er sich der Schnitzbank ergibt, und in den nächsten Generationen werden die Holzschnitzer im Schwarzwald auch keine "G'säglen" mehr dichten.

Der industrielle Genius ist oft genng ein Kassandrageschenk für unsere in der Naivetät der Armuth glücklich dahin lebenden Gebirgs-bauern.

Auf den sterilen Hochstächen der ranhen Alp zwischen Pfullingen und Urach verschlug mich vor einigen Jahren ein Hagelwetter in ein einsam gelegenes Haus. Es sah so bürftig aus, bag es mir bangte, einzutreten, bis mir - bie Tone eines Claviers aus bemfelben entgegen flangen. Ein kleiner barfüßiger Bube fpielte bas Instrument; er sah nicht aus, als ob er sich alle Tage wijsche, vielleicht aber Sonntags, Feierfags und Markttags. Ich erfuhr, daß die ganze Familie musikalisch seh, man zeigte mir in ber Kammer auch noch eine kleine Hausbrael: und das Clavier und die Dr= gel hatte ber Hausvater felbst gemacht. Derfelbe war aber keines= wegs ein Instrumentenmacher, sondern — ein Maurer, und stand bamals zu Pfullingen in Arbeit. Das Clavier war kein englischer Batentflügel, aber man mußte es boch fo gewiß ein Clavier nen= nen, als man einen Holzapfel einen Apfel nennen muß. Geben Holzäpfel keinen Most, so geben sie wenigstens Effig. Es war ber brängende industrielle Genius bes Gebirgsbauern gewesen, ber ben Maurer zu feinem Sonntagsvergnugen ein Clavier und eine Orgel hatte bauen heißen! Wer es verstünde, ein ebles Reis auf folde Solzäpfelftamme zu pfropfen!

Gerade der Theil des Westerwaldes, der keine industrielle Geschichte kennt, hat eine industrielle Zukunft, weil bier die Ratur= schätze nicht "nesterweis" liegen, wie auf der Rhön, sondern in großen Maffen und Gruppen beifammen, und weil fie eine harte, mager lohnende Betriebsamkeit, dem Charafter von Land und Leuten entsprechend, voraussetzen. Ein merkwürdiges Beispiel von rafchem und fegenverheißendem Aufblühen eines neuen Gewerbes erlebten wir hier in den letzten Jahren, und es zeigte fich babei. was bei unfern Gebirgsbauern eine gut geleitete industrielle Aaita= tion vermag, wenn sie ein natürliches Fundament hat. Es galt ber Wiedererweckung eines ganz eigenthümlichen Industriezweiges. welcher der füdwestlichen Ecke des Westerwaldes geradezu geschenkt ist burch die unerschöpflichen Lager des trefflichsten plastischen Thones, aus benen man bas fogenannte "fteinerne Gefcbirr." bie Di= neralwafferkrüge und bergl., fabricirt. Die fämmtlichen Mineralquellen bes Taunus und ber Lahn find in biefem Stud abbangia von den Westerwälder Krugbäckereien. Der Berbrauch ift enorm. Selters und Fachingen allein brauchen jährlich über zwei Millionen Stud folder Rruge. Bis in weite Ferne werden Westerwälder Gefäße feit alter Zeit verführt. Im Mittelalter mußten an biefen Thoulagern gelegene Gehöfte ihre Abgaben nicht in Geld, fondern in Schüffeln an ben Kurfürsten von Trier zahlen. Gin ganzer Sof zahlte 600 Schüffeln und ein halber 300. Liefen die Abgaben bem Rurfürsten richtig ein, bann konnte er alljährlich einen gang anstänbigen Schüffelmarkt in Trier abhalten. Aber trot bem vielhundertjährigen Stammbaum biefes Industriezweiges ließ man ihn verfümmern bis auf die neueste Zeit. Die roben Thonblocke wanderten großentheils in's ferne Ausland, nach Belgien, Holland und Frankreich, um bort verarbeitet zu werben! Den Fuhrlohn, den man bafür erhielt, bag man die Blöcke zur Verladung an den Rhein schaffte, nahmen Biele als ben höchsten für bie Gegend aus bem edlen Rohftoff zu erzielenden Gewinn. Als vor etwa zwölf Jahren von Staatswegen eine Musterauftalt für die Berarbeitung des Thones, namentlich für bie mehr fünstlerische Modellirung beffelben zu

ben mannichfaltigsten seineren Gefäßen, errichtet werden sollte, stränbte man sich dagegen, weil man den Frachtgewinn für die rohen Blöcke einzubüßen fürchtete!

Erst als vor einigen Jahren ber rechte Mann kam und ben Lenten aus dem Krugbäckerlande sast täglich in's Gewissen hinein predigte, daß nicht in der Aussuhr des Rohstosses, sondern in der möglichst verseinerten Berarbeitung desselben der beste Gewinn sür die Gegend liege, rafste man sich auf. Die Krugbäcker einten sich zu freien Innungen, die fröhlich gedeihen, warsen sich auf seinere, kunstmäßigere Arbeiten, die sich zusehends einen immer größeren Markt erobern, so daß es jetzt nur noch an einer wirklich fünstlerisschen Befruchtung dieses Handwerkes zu sehlen scheint, um die alte rohe westerwälder Krugbäckerei in eine Kunstindustrie zu verwandeln, die für den Westerwald ebenso bedeutsam werden könnte, wie die Uhrenmacherei sür den Schwarzwald.

Auf bem hohen Westerwald branchen die Kirschen zwei Jahre Zeit, um reif zu werden. Im ersten Jahre nämlich wird die Frucht auf dem einen Backen roth und im folgenden auf dem andern. Mit diesem kleinen Zug hat der Bolkswitz die ganze Obstkultur des Landsstrichs meisterhaft gezeichnet. Man kann in runder Durchschnittsssumme rechnen, daß hier auf 4000 Morgen Landes etwa 3 Morsgen Gartenland kommen. Dem Auge des Rheinländers macht es einen sibirischen Sindruck, daß längs der Landstraßen Ebereschen und in den Gärten wohl gar Tannen statt der Obstbäume stehen. Der Boden ist großentheiss ausgezeichnet, aber der jähe Windstrom, welcher durch's ganze Jahr die kahle Hochebene segt, läßt keinen Obstban aussonnen, und die Nässe dieses Nebels und Regenlandes hat selbst die edleren Getreidearten verbannt. "Nordweststurm und alter Weiber Gegreine hat nimmer ein Ende."

Das Register ber vornehmsten Westerwälder Ackerpflanzen läßt sich leicht auswendig behalten: Kartoffeln, Hafer und Gerste. Gestetne Kartoffeln, Kartoffelbrod und Kartoffelbrauntwein sind ber

tägliche Küchenzettel gar manches Haushalts. Dazu freif't Morgens, Mittags und Abends ber Kaffeekeffel, ber hier ganz in die häuslichgemüthlichen Rechte des Theekeffels der Küftenländer eingetreten ift.

Man könnte ben Volkscharakter unserer Basaltgebirgsgruppe unter bem Besichtspunkte bes Rartoffelbaues barftellen, wie ben rheingauischen unter bem Gesichtspunkte des Weinbaues. Die Kartoffel übt vielleicht in keinem andern Striche Deutschlands fo bespotische Alleinherrschaft, wie hier. Der Brodbaum bes Gudsee = Infulaners und bie Kartoffelstaube biefer Berge gabe feine unpaffende Barallele. Als vor zweihundert Jahren die ersten Kartoffeln auf ben Wefterwald kamen, hat eine Braut in bem Wefterwälder Städtden Herborn beim hochzeitlichen Kirchengang ihren Bufen mit ben Blüthen der Kartoffel statt mit Myrten und Rosen geschmückt. So ift biefes Gewächs, bas man fonft als ben Erzphilifter unter feinen Geschwistern ansieht, hier zu ben Ehren ber Boesie gekommen. Und Westerwälder Poeten haben auch in der That die Kartoffel in Liebern befungen. Die erste ihrer Art, welche auf bieses blumenarme Gebirg gebracht wurde, hegte ein Apotheker als Zierpflanze und stellte das blühende Kraut in einem Blumentopfe aus.

Die edelste Sorte der Westerwälder Kartossel, bei den Samenund Pflanzenhändlern weitberühmt, führt den bedeutsamen Namen: "der Preis vom Westerwald." Wenn man inne wird, wie fast alle bäuerlichen Existenzen der weiten Hochsläche in dem Bau der Kartosseln wurzeln, dann erhält die Weihe, mit der diese Pflanze hier an dem Ehrentage einer Brant eingeführt ward, wohl ihren tiesen Sinn. Dem Andan des trügerischen Gewächses könnte hier sogar sein proletarischer Charaster genommen werden. In trockenen Iahren mißräth die Kartossel in den umgrenzenden Thalgegenden, sie gedeiht dann aber um so besser auf dem wasserreichen Gebirg. Man könnte hierauf sußend die sonst nur am Orte hastende Frucht auf die Aussicht dauen, wenn der Blick des kleinen Westerwälder Bauern überhaupt weiter reichte, als der heimathliche Nebel zu sehen erlaubt.

Der Kartoffelban hat aber hier nicht bloß seine Poesie, er hat auch seine herbe Prosa. Wo vorwiegend Kartoffelland ist, da ist

auch Branntweinland. Dieß bewährt fich auf unfern Bafaltbergen in hohem Grade. In einem Städtchen der Rhon von nur 2200 Einwohnern wurden in einem ber letten Jahre nach Ausweis ber ftab= tischen Accistabelle nabe an 400 Einer Branntwein getrunken. Da= gegen ist z. B. in Altbayern, wo Kornland vorwiegt und Kartoffeln verhältnifmäßig wenig gebaut werben, bas Branntweintrinken auch entsprechend selten geblieben. Kartoffelbau und Güterzerstückelung geben Sand in Sand; fo ift benn auch auf unfern Bafaltbergen bas Ackerland bis zum äußersten Maße parcellirt. Während bas Getreide und das daraus bereitete Brod in der Sitte und Redeweise des Volkes heilig gehalten wird, geht man mit der nicht minber wichtigen Kartoffel weit weniger respectvoll um. Das Volk hat eine Ahnung von dem unbeimlichen Wefen, welches in unferer Rartoffelcultur ftedt. Es fett fogar eine Anzahl Schimpfwörter mit ber "Kartoffel" zusammen. Im Meiningen'schen find die Schimpf= wörter "Rartoffelfröt" und "Erdäpfelgehäufröt" gangbar; ein plumpes, bummes Gesicht nennt man überall ein "Kartoffelgesicht" und eine bicke formlose Nase eine "Kartoffelnase". Was plump und gemein ist, wird von dem Volke überhaupt gern mit der Kartoffel verglichen.

Allein trotz dieser geringen Artigkeit gegen die Kartoffel hat sich der Bauer der mittelveutschen Gebirge völlig verrannt in den übermäßigen Kartofselbau. Die schweren Warnungen der Hungerjahre haben dort den Andau dieser tücksischen Frucht noch seineswegs erheblich vermindert. Selbst da im vergangenen Frühjahr die Noth auf der Rhön am höchsten gestiegen war, ließen sich viele Bauern nicht abhalten, mit dem Setzen von halb kranken Kartosseln wiederholt den Versuch zu wagen. Es war nicht die absolute Noth, welche sie hierzu trieb. Denn auch dem Aermsten war durch die Sammlungen und die Maßregeln der Behörden Gelegenheit gegeben, gesunde Saatkartosseln zu erhalten. Aber die Leute hatten den Kopf verloren. Die Resignation schlägt hier in ihrer äußersten Spitze zu unssimniger Vermessenheit um.

Der Kartoffelbau hängt nicht nur mit den Anfätzen zur Bildung eines modernen Bauern= Proletariats auf's engste zusammen;

er loct auch die großen Bauern in ein Speculationswesen hinein, welches fonft biefem Stande gang fern lag. In bem vorgebachten Nothjahr gab es Landwirthe am Fuße bes Bogelsberges, welche 50-60 Stück Bieh befaßen und mehr als 100 Morgen Ackerlanbes, also gewiß wohlhabende Leute, beren Biehstand aber förmlich ausgehungert war, weil sie, burch ben möglichen großen Gewinn verlockt, vielleicht %,0 ihres Gutes mit Kartoffeln bestellt hatten. Diese waren migrathen, und die reichen Leute hungerten nun zufammt ihrem Bieb. Sätten fie Die Sälfte ihres Kartoffellandes mit Safer und Runkelrüben bestellt, fo würden fie mit mäßigem Berluft bavon gekommen febn. Man sieht, es sind hier ganz eigenthümliche Phasen ber Armuth zu entbecken, die in keine ber hergebrachten Rategorien paffen. Der mögliche hohe Ertrag ber Kartoffeln burch bie Branntweinbrennereien verlockt die Bauern zu einem wirklichen Haffardfpiel, fie feten bas Blud eines ganzen Jahres auf eine einzige Karte. Darin liegt ein ungeheurer moralischer Ruin.

Waren jene großen Bauern zu pfiffig gewesen, bann gibt es andererseits wieder Striche in unsern Gebirgsgegenden, wo die fleinen Bauern förmlich bumm geworben find in ihrer Armfeligkeit. Man follte landwirthschaftliche innere Missionen hinsenden, um ben Leuten die Köpfe aufzuräumen — wenn's möglich ift. In einem Seitenthale ber Wifper, wenige Stunden nur feitab von der Weltstraße bes Rheins, begehrte ich einmal Gier. Man fagte mir, es gebe keine im gangen Dorf, weil es keine Suhner gebe, und Subner halte man feine, weil man Garten habe, benn bie Sühner würden die Garten verwüften. Es ift nämlich bort Sitte, Garten und Hof ohne Umzännung zu laffen, und ist den Bauern wohl feit Jahrhunderten noch niemals in den Sinn gekommen, daß man die Vortheile des Gartenbaues und der Hühnerzucht zugleich genießen könne, wenn man nur Zänne ziehe. Es wird ihnen biefe Einsicht vielleicht auch in langen Jahren noch nicht kommen, obgleich ihnen bie Steine zu ben Mauern vor ben Hausthuren liegen und bie Heden nutslos bis in's Dorf hinein wachsen. Das ist bie Nacht= feite bes bäuerlichen Confervatismus.

In ben Bergen ist gar manches auf ben Kopf gestellt, und bie im Flachland in ben Städten wohnen merken es nicht. So blitt es im Hochgebirg zuweilen ben Berg hinauf. Ein rhönischer Frühlingspoet müßte den Mai begrüßen als die Zeit, wo die Spitzen ber Berge schwarz werden, nicht grün, denn das ist des Lenzes sicherstes Wahrzeichen, wenn die Sonne den Schnee von den nackten schwarzen Basaltkuppen leckt.

Auf den öden, wasserarmen Sochflächen des Frankenjuras büngt man bie Aecker mit Steinen und mäht bas Beu von ben Bäumen herunter; benn die Millionen der über die Aecker verstreuten kleinen Ralfsteine bewahren benfelben die Feuchtigkeit, und statt ber Obst= bäume sieht man zahllose kugelrund geschorene Lindenbäume im Weld, beren Laub in Ermangelung bes Grafes bas Biehfutter abgibt. Ift's im Flachlande trocken, bann nebelt's und feuchtet's oft auf bem Westerwald, bem Vogelsberg und der Rhön und umgekehrt. Mandymal ift broben ein Segensjahr, wenn unten ein Misjahr war. Aber feltsamer noch ift's, bak auch Sitte und Art unserer meisten beutschen Gebirgsbauern in wirthschaftlicher Beziehung auf ben Ropf gestellt erscheint. Sie follten die raffinirtesten, die rationellsten Landwirthe seyn, benn die Natur schenkt ihnen nichts, und find boch meist die verstocktesten ökonomischen Reactionäre, und in ben Thälern wohnt ber landwirthschaftliche Fortschritt. Darum bleiben sie bei allem Fleiß, bei aller Entsagung doch immer im alten Elend steden. Man zeigte mir große, freilich etwas abgelegene Ländereien auf der hohen Rhön, die trefflichen Boden haben follen, aber boch nur alle paar Jahre einmal eine geringe Ernte bringen, weil man sie niemals büngt. Die Besitzer treiben starke Biehaucht und haben Dung genug. Aber weil es bie Vorfahren nicht nöthig hatten abgelegene Aecker mit mühfeliger Sorgfalt zu bebauen, thut dieß ber Enkel auch nicht, obgleich er es fehr wohl nöthig hätte. Sein Feldbau ist noch ganz barauf berechnet, daß die Ernte wie ehebem von Sand zu Mund gehe. Auf ber ganzen großen Bafaltkette von ber Rhon bis zur Gifel hinüber findet man's häufig noch, daß der Ackerbau gang mittelalterlich betrieben wird,

während boch die Bedürfniffe modern geworden sind. Die Leute entwerfen ihren Wirthschaftsplan, als ob es noch keine Tabakspfeife, keinen Kaffee und keine Steuern gäbe, können aber doch zuletzt das eine nicht entbehren, und der anderen sich nicht erwehren.

3ch nannte oben ben Westerwald einen vorgeschobenen Bosten Westphalens, bei welchem das Hofbauernsustem in seinem Ueber= gang zum Dorfbauernsthstem stecken geblieben ift. Darum seben wir hier fast nur Weiler, die mit allen wirthschaftlichen Nachtheilen ber zerftückten Dorfackerverfaffung behaftet find, ohne barum anderer= feits ber socialen Vortheile größerer Gemeindeverbände theilhaftig zu werben. Dieß ift das Loos der meisten Uebergangsbildungen, baß sie wohl die einzelnen Mängel ber vermittelten Gegenfätze in fich vereinigen, nicht aber die Vorzüge. Selbst ein Mittelzustand zwischen ber Rodung bes Waldlandes und der Bebauung geklärten Bodens hat sich auf den Rord= und Obsthängen des Westerwaldes aleichsam flüffig erhalten. Ich meine die fogenannte Saubergs= wirthschaft. Man läßt Niederwaldungen von Eichen und Birken bis zu 16 bis 20jährigem Bestand anwachsen, treibt sie bann ab, schält ben Boben mit ber Sainhacke und verbrennt zur Düngung ben Rafen und das kleine Reifig. In dieses neugebrochene Land, bas gleichsam bie ganze Jugendkraft eines Urbobens in feinem Schoffe gesammelt hat, faet man bann 2 Jahre lang Frucht, um es hierauf wieder an die 20 Jahre ausruhen und als Waldgrund sich erfrischen zu laffen. Diefe Haubergwirthschaft ist alfo ein fortwährendes Roben, ein von Geschlecht zu Geschlecht wiederkehrender Rampf ber Acker= cultur wider die wilde Naturkraft des Waldes. Die stählende Ar= beit des Neubruchs, welche sonst in alten Tagen ein für allemal zum Frommen aller Nachkommen abgethan wurde, ift hier gleich= sam portionenweise für alle Jahrhunderte aufgespart.

Sowie aber ber fübliche Abhang bes Westerwaldes eine selbsständige Industrie erhielte — und die Natur hat viele Vorbedingungen dazu gegeben — würde er aufhören ein vorgeschobener Posten Westphalens zu sehn. Er würde aus dem verödeten Grenzwall ein wichtiger strittiger Grenzgau werden, auf welchen

niederdeutsches und mitteldeutsches Culturleben mindestens gleichen Anspruch erheben könnten. An der Lahn und am Mittelrhein würden sich neue und bequemere Märkte sier die Rohproducte des Westerwaldes öffnen. Der Biehzüchter vom hohen Westerwald branchte die stattlichen Heerden seines Schlachtviehes nicht mehr über die Berge und dann noch Tagemärsche weit zum Niederrhein hinadzutreiben. Es grenzt an's Fabelhafte wie verlassen von allem industriellen Geist ein großer Theil des Südadhanges und des hohen Westerwaldes ist. Die wenigen großen Capitalisten dieser Gegend kausen den Grundbesitz von halben Aemtern auf, wodurch der Baner zum Taglöhner wird, während sie selber ihren Reichtum nicht einmal sonderlich vermehren. Dasselbe Geld, auf industrielle Anlagen verwandt, würde die ganze Cultur des Westerwaldes umwälzen.

Die Bauern vom hohen Westerwald — und Städter gibt es hier keine — sind arm, aber sie sind reich in ihrer Beschränfung. Geld brauchen sie oft nur zum Zinsen- und Steuerzahlen. Durch ihr ererbtes Ackergut stehen fie bei bem lieben Gott in freier Roft und Wohnung. Leute die ihre Schuhe mit Weibengerten zusammen= binden, weil fie kein Gelb haben, um eine Schnur ober ein Riemchen zu kaufen, und die bennoch burchaus nicht zum Proletariat zählen, find hier nicht felten. Für die socialen Theorien, welche die halbe Welt erschüttern, ift ein solches Geschlecht noch nicht geboren. Demagogische Wühlereien sind wohl an wenigen Gegenden so wir= fungslos vorübergegangen wie am Westerwald. Debe und von Natur arme Gegenden find meift loval. Mühfal und Entbehrung übernimmt Geschlecht von Geschlecht als einen Ausfluß von Gottes unerforschlichem Rathschluß. Wo bas Erbrecht bes Elends so tief im historischen Boben wurzelt, da zweiselt man auch nicht, daß das Erbrecht des Ueberflusses eine historische Nothwendigkeit sen. Nur wo die Armuth im Gefolge ber Civilifation einzieht, wird sie rebellisch.

Auf der Rhön freuzen sich die Ueberlieferungen uralter Armuth mit denen früherer Gewerbsblüthe. Die historische Armuth haftet

vort mehr an einzelnen Thälern und Hochlagen als am ganzen Gebirg.

Schon eine Menge Ortsnamen bezeugen bann als epigrammatische Geschichtsurkunden aus grauer Borzeit, daß von Anbeginn Armuth, Debe und Düfterkeit bas Charafteristische folder Striche gewesen seh: Sparbrod, Buftensachsen, Kaltemordheim, Wildflecken, Schmalenau, Dürrhof, Dürrfeld, Tobtemann, Rabenstein, Rabennest, Teufelsberg, Mordgraben 2c. 3m Beiste ber Etymologie des 18. Jahrhunderts leitete man den Namen der Rhön felbst frischweg von "rauh" ab. Bei andern beutschen Gebirgen kommt ähnliches vor, aber schwerlich sind irgendwo auf so kleinem Raum so viele schauerlich ominöse Namen zusammengedrängt. Unter ben Würzburger Bischöfen findet sich auch ein Mann von der hoben Rhön: Heinrich von der Ofterburg. Er foll aber feinen Sofhalt so kümmerlich ausgestattet haben, daß man ihm ben Beinamen "Ras und Brod" gegeben. Wenn man heutzutage burch bie hobe Rhön wandert und tagelang in den elenden Dorfschenken in der That noch immer keine andere Roft als Rafe und Brod nebst widerlichem Kartoffelfusel auftreiben kann, bann bleibt einem biefer Bischof fortwährend in lebhaftestem Andenken, und man wird versucht ihn als das ächtefte Rhöner Rind zum Schutpatron bes ganzen Gebirges zu erklären.

Der kleine Westerwälder Bauer treibt nicht unbedeutende Viehzucht, aber er ist kein Fleisch. Und wenn ja an hohen Festtagen ein Stück auf seinen Tisch kommt, dann hat er es in der Stadt gekauft. Verdrechen gegen das Eigenthum sind selten. Einzeln gelegene Gehöfte und Mühlen sind sast nirgend mit Mauern umgeben oder von Kettenhunden bewacht. Das Eigenthum hat zu wenig absoluten Werth, als daß es der Mühe sohnte, zu randen und zu morden. Stehlen würde kostspieliger sehn als kausen, und hier, wo Obdach so billig ist, wäre das Zuchthaus eine theure Herberge. Be höher die Civilisation steigt, um so wohlseiler erscheint gegentheils das Quartier im Zuchthause. In Paris und London such es bekanntlich der arme Teusel freiwillig auf, wenn ihm die gewöhnlichen Miethpreise zu hoch werden.

Die umliegenden Thalbewohner schildern die hohen Westerwälder nicht selten als roh und grob. Ich habe diese Grobheit immer sehr liebenswürdig gefunden, denn sie ist eine höchst natürliche Grobheit. Man sieht nicht ab, von wo den Leuten bei ihrem Schnee, ihrem Nebel und ihren Kartosseln die Feinheit kommen sollte. Der Schwurgerichtsbezirk des südlichen und hohen Westerwaldes hat in den letzten Jahren durchschnittlich sast nur so viele Tage nöthig gehabt, um die kriminalgerichtlichen Refultate der Westerwälder Rohheit abzunrtheilen, als die Assisch der angrenzenben Rhein- und Maingegend Wochen branchten, um mit den kriminellen Resultaten der dortigen Feinheit fertig zu werden.

Die Armuth, wo sie von einer kargen Natur aufgebrungen wird, erhält bis zu gewiffem Grade das Bolk hart und kraftvoll; die Armuth der Civilifation macht das Geschlecht siech und elend. Der Westerwälder, ob er gleich wenig Fleisch ist, ist boch ein ftarker Mann. Die Weiber find meist maffiver von Knochen und Muskeln als ber Begriff weiblicher Schönheit verträgt. Die Wucht einer Wefterwälder Fauft, wenn fie Schläge austheilt, hat hiftoriichen Ruf. Jene beutschen Seerschaaren, beren Blut ben alten Draniern die Freiheit der Riederlande erobern half, beständen wohl großentheils aus Westerwäldern. Ja die alten fraftvollen orani= ichen Fürsten selber mögen zu ben Westerwäldern gezählt werden: ihre Burg ftand auf ben Borbergen unferes Gebirges, und bie heimathliche Linde, worunter Wilhelm ber Berschwiegene mit ben hollandischen Gesandten Raths gepflogen haben foll, ift ein Wester= wälber Baum. Und unvergessen ist noch immer die Kunde der glorreichen oranischen Vorzeit auf dem Westerwald. Es gibt heute noch alt oranisch gefinnte Westerwälder genug, benen bas Berg aufgeht, wenn sie bie Bolkslieder von den Heldenthaten in Holland hören. Wer sich überzeugen will, daß die Geschichte Hollands ein Stud beutscher Geschichte ift, ber moge bie leberlieferungen des ehemals vranischen Westerwaldes ausforschen. Holland hat ein fürzeres Gebächtniß gehabt als das deutsche Bolf. Die Linde des Oraniers auf den Vorbergen des Westerwaldes hat

länger Stand gehalten als die Erkenntlichkeit Niederlands gegen Deutschland.

So lange es Volksgruppen gibt, beren volle jugendliche Triebkraft noch halb im Schlummer liegt, gleich der Triebkraft ihres
heimischen vom Andan noch nicht ausgesogenen Bodens, Bolksgruppen die noch in den Flegeljahren ihrer Culturgeschichte stecken,
wie die Westerwälder Bauern, so lange soll man noch nicht vom
Ende Deutschlands reden. Wann die Mittagssonne der Civilisation
die Ebenen bereits versengt hat, dann wird von den culturarmen
Berg- und Hochländern der Odem eines ungebrochenen naturwüchsigen
Volksgeistes wie Waldesduft wieder erfrischend über sie hinwehen.

Man muß den Naturzuständen im Bolksleben wieder gerecht werden und zwar nicht bloß in den Romanen sondern auch in der Wirklichkeit. Ich möchte, daß jede Seite dieses Buches für diesen meinen Glaubensartikel predigte, und wenn das vielleicht in Einseitigkeit geschieht, dann geschieht es doch jedenfalls aus begeisterter Neberzeugung. Darum nehme ich den Wald in Schutz gegen das Feld, das Land gegen die Stadt, das rohe, aber stark und frohzemuthe jugendliche Naturleben des Bolkes gegen die greisenhafte Altklugheit der Civilisation, und die Politik, welche solchergestalt mit der Erkenntniß von Land und Leuten anhebt, müßte eine farbenund gestaltenreiche fröhliche Kunst und Wissenschaft werden, nicht eine dürre, graue Doctrin.

In den Proletarierquartieren der Großstädte wohnt das sieche, hektische, absterbende Bolksleben. In den abgelegenen Winkeln unserer öden Gebirge dagegen, wo auch die armen Leute hausen, ist der Kern des Bolkes noch immer kräftig und unverdorben, trot der Jahrhunderte langen Heimfuchung mit Hunger, Elend und Seuchen. Wie die Entartung unserer verbreitetsten Rutpflanzen nicht vom mageren Boden sondern von den settesten Fluren ausgegangen ist und sich von da epidemisch als eine Geißel der Uebercivilisation über alles Land verbreitet hat, so droht es auch mit der Entartung und Erkrankung des Bolkslebens zu gehen. Jede Nation, die nicht mehr eine gewisse Masse rohen Naturvolkes in ihre Gesammtheit

einschließt, ift ihrem Untergange nahe. Kann sie sich aus sich selbst nicht mehr verjüngen, dann werden andere Bölker über sie strömen, um ihr diesen Berjüngerungsproces abzunehmen. Die bildungsstolzen, ausgelebten Städtegegenden Mittels und Norddeutschlands schaudern zurück vor dem mit einer immer engeren Einigung mit Desterreich unvermeidlich verknüpften Einströmen noch sehr jugendslicher Eulturelemente, wie sie in den südlichen Hochlanden walten. Und doch hätte das Jahrhundert kein großartigeres Ereignist gesehen, als wenn solchergestalt ein uraltes Naturleben des Bolksgeistes im Süden mit dem vielhundertjährigen Bildungsleben des mittleren und nördlichen Deutschlands sich austauschend vermischte. Nicht bloß Finanzfragen, nicht bloß politische Fragen, auch die größten socialen Fragen treten im Gesolge dieses Einigungswerkes auf.

Wer den Westerwald, den Bogelsberg und die Rhön in ihrer schärfsten Eigenthümlichkeit beobachten, wer ben Eindruck von biefen Söhen als "bem Leib bes Bolksgeistes" mitnehmen will, ber muß fie im Winter burchwandern, im Winter, wo ber Gieg ber fproben, unwirthlichen Natur hier am Vollkommensten erscheint, und bie Verkummerung und Noth bes Menschendasenns am Schneibend= sten sich dagegen abhebt. Rein anderes deutsches Gebirg von gleich geringer Erhebung wie ber Westerwald sammelt eine solche Unmasse von Schnee auf seinem Rücken. An den Säufern, beren Strohbach auf der Wetterseite fast bis zur Erde herabgeht, wird der Schnee vom Sturm oft bergestalt zusammengefegt, bag man, von ber Wetterseite kommend, einen Sügel, nicht ein Saus zu seben glaubt. Der scharfe, weithin die Luft durchdringende Geruch des aus ben Schornsteinen qualmenden Braunkohlenrauches macht, baß ber Wanderer die verschneiten, in Nebel gehüllten Dörfer oft leich= ter auffindet, wenn er der Nase, als wenn er dem Auge nachgeht.

Der Fall, daß einer ein Dorf in der Ferne sucht, während er — auf der Wetterseite — unmittelbar vor den häusern steht, ist in harten Wintern auf dem hohen Westerwalde nichts Seltenes. Oft genug werden die niedern hütten berart verschneit, daß den Insassen das Tageslicht ausgeht, und daß Stollen und Gewölbe

burch ben Schnee von einer Hausthür zur andern gegraben werben müffen, um die Verbindung mit den Nachbarn wieder herzustellen. Wird der Arzt auf ein Dorf gerufen, dann nuß er nicht selten vorerst Mannschaft ausbieten, die vor ihm her den Weg aufschauselt. Würde der Bald in größerer Ausbehnung gehegt, dann wäre auch die Despotie der Schneestürme zur Hälfte gebrochen.

Die vereinzelten Wälber erscheinen hier oben in ihrer schönsten Bedeutung: als die Schutzhegen der Landescultur, als die Wälle und Borburgen der Civilisation. Man fühlt da erst was der Wald werth ist, wenn man stundenlang vom Winde gezaust, plötzlich in seinen heiligen Frieden eintritt. Auf dem hohen Westerwalde hat man die Kirchhöse fast überall am Waldsaume angelegt, selbst wenn man sie darum über die Gebühr vom Orte entsernen mußte. Es ruht eine dichterische Weihe auf dem Gedanken, daß die Leute ihre Todten vor dem Streit der Elemente in den schirmenden Burgfrieden des Waldes geborgen haben.

Der rheinpreußische Provinciallandtag berieth im vergangenen Jahre über die Cultivirung der Eisel, die so viel Berwandtes mit der hier besprochenen Gebirgssette bietet. Er kam schließlich zu dem Plan, mit Hüsse von Staatsdarlehen die Deden des Gebirgs wieder in Waldland zu verwandeln. Durch Waldbau will man den Feldbau nen besruchten, durch die künstliche Nücksehr zu der besten Form der Wildniss, zum Wald, eine neue Cultur gründen. Darin liegt eine tiefgehende Symbolik auch für die Kräftigung des Bolkselebens in diesen Gebirgen, die nicht durch das Hinzutragen einer fremden verseinerten Gesittung zu erzielen ist, sondern durch die Wiederaufsrischung und Beredlung der alten natürlichen Sitten und Zustände.

Der gewaltige Schneefall mit seinem Gefolge von Unfällen und Abenteuern hat für Rhön, Westerwald und Bogelsberg zu einem ganz eigenen volksthümlichen Historien= und Sagenkreise den reichen Stoff gegeben.

Es liegt aber eine großartige Verföhnung mit bem Geschick in bem Umstande, daß fast alle biefe Schneegeschichten, wie man sie

fich bier in ben Bauernstuben am Rachelofen, ber "Site fpeien" muß, erzählt, einen humoristischen Grundzug haben. Der Schnee ift recht eigentlich ber bose Dämon bes Landes, und boch faßt ihn ber Volkswitz am liebsten als ben luftigen Kobold ber die Leute neckt und anführt. Ueber nichts wird dem Fremden fo viel vorge= logen und aufgeschnitten als über ben ungeheuern Schnee. Es ift vor Zeiten ben Schwaben nachgesagt worden, daß sie ben Schnee zu rösten versucht hätten um ihn in Salz zu verwandeln. Die Rhöner und Westerwälder aber wissen bas Salz im Schnee zu finden, auch ohne daß sie ihn zum Rösten auf ben Dien streuen. Die Münchhauseniade von dem verirrten Reiter der des Nachts sein Pferd an ein aus bem Schneefeld einsam aufragendes Kreuz bindet, und des andern Morgens bei eintretendem Thanwetter entbeckt, daß er es an das Kirchthurmfreuz eines eingeschneiten Dorfes gebunden babe, ift auf diesen Bafaltbergen gewachsen, und längst volksthüm= lich gewesen ehe sie in bas Anekbotenbuch kam. Im Schnee liegt Die Boesie dieser Gegenden, der liebe Gott hat sie nun einmal als Winterlandschaften angelegt, und ber Schnee verleiht ihnen die Glorie bes Absonderlichen, des Romantischen und Abenteuerlichen. abnen die armen Leute, die in ihrer Art auch wissen was Romantif beißt, und erzählen uns barum ihre Schneegeschichten mit bemfelben stolzen Behagen, mit welchem ber Matrofe die Fährlichkeiten bes Meeres schildert, und einer will immer tiefer im Schnee gesteckt haben als ber andere.

Wer aber nicht felbst zum öftern mit darein gesteckt hat, ber hält gar manches für Mythus was in der That strenge geschicht= liche Wahrheit ift. 2118 ich am Ente bes Marz bie höchste Spitze der Rhon, den Kreuzberg, erstieg, fand ich an vielen Stellen kleine Zweige, wie von niebern Stauben aus bem Schneefelb aufragenb; wagte ich's aber mich ihnen zu nähern, dann brach ich bis an die Bruft ein, und es waren ftattliche Bufche gewesen beren äußerste Wipfel nur noch zu Tag standen. Der Pater Guardian des Klosters zum heiligen Kreuz erzählte mir, daß er an ähnlichen Stellen wenige Tage vorher noch bis über's Gesicht versunken, und nur burch bie Riehl, Band und Beute.

15

angestrengteste Beihülse seines Führers wieder herausgezogen worden seh. Und in dieser Region ist die Bevölkerung noch größtentheils auf den Ackerban angewiesen!

Der Fuldaer Argt Dr. Schneiber ergablt in feiner Beschreibung ber Rhon, bag er einft im halben Marg zu einem Rranfen in Rengersfeld gerufen worden fen, wobei er burch bas Dach in das gänglich verschneite Saus einsteigen mußte. Bei bemfelben Rengersfeld, einem in schauerlicher Wildniß gelegenen Dorf, fand ich im Frühjahr bie meisten Berbindungswege mit andern Dörfern über die Höhen noch ganz unbrauchbar für Reiter ober Fuhrwerk. Auf die Schneemassen hatte es turz vorher geregnet, und so waren Die Fahrgeleife wie Die Tritte ber Menschen und Pferbe gleichsam in Eis eingegoffen, barüber aber hatte sich inzwischen wieder eine neue leichte Schneebede gelagert. Bei jedem Schritt gerath nun felbst ber Fußgänger in Gefahr in diese verbedten, fest ausgefrornen Geleife und löcher zu treten und ben finf zu verleten, fo bag ein jeber vorzieht fich trot bem feitab liegenden Steingeröll einen neuen Weg zu bahnen. Bei ben fteten Schneemehen kommt aber folcher= gestalt ein eigentlicher leitender Pfad gar nicht wieder zu Stande, bie Gegend wird geradezu weglos, und ber Wanderer muß, wie man zu fagen pflegt, lediglich feiner Rafe nachgeben. Un ben Gudabhängen vieler Berge findet man ben Schnee in Folge vorhergegangener warmer Tage mit einer festen spiegelglatten Gistrufte überzogen. Dieß wiederholt fich in folchen Gegenden fast alljähr= lich; es ift ber Ruin ber Obstbäume wie ber Walbungen. Selbst bas Wild geht burch biefe ben Frühling verkündende Metamorphofe bes Schnees vielfach zu Grunde. Namentlich brechen bie Rehe mit ihren spiten Rlauen leicht in die Gisfruste ein, und können sich bei ben manchmal 20 bis 30 Fuß tief locker barunter angehäuften Schneeweben nicht wieder herausarbeiten. So fant ich im Frithjahr 1845, welches burch bie Eiskruste über einer gewaltigen Schneedecke ben Forsten besonders verderklich geworden war, an ben steilen Berghängen bes Westerwalbes, als ber Schnee ver= ging, zahlreiche von ben Küchsen halbaufgefressene Körper von

Reben, die unzweifelhaft auf die beschriebene Art zu Grunde gegangen waren.

Wenn aber auch die warme Frühlingssonne den Schnee oft genug nur langsam wegzuschmelzen vermag, dann ist der Entwickelungsdrang der Begetation dennoch mächtiger als der Schnee. Man sieht dann wohl den Haselstranch in voller Blüthe aus dem Schnee aufragen und seinen gelben Blüthenstand weithin über die starre weiße Fläche streuen. Ich wüßte kein deutungsvolleres Symbol für das gesammte Culturbild jener Basaltgebirge als dieses selbst im Schnee zur Blüthe sich emporringende Pflanzenleben.

Alls es mich zur Zeit der schweren Noth des Nachwinters von 1852 hinaus auf die Rhön getrieben hatte zu den armen Leuten, schwieb ich unter anderem folgende Sätze nieder, die hier wie eine anschauliche Summirung alles bisher gesagten eine Stelle finden mögen:

"Es lag eine dunkle Wolke auf den Bergen, und wo der Sturm das Gewölf zu Zeiten zerriß, schaute ich von meiner schnee= und eisbedeckten hohen Warte auf beschneite Bergkuppen nieder und in winterstarre Thalgründe, in denen die Hitten der Dörfer ausgestreut lagen, grau und formlos, gleich den Basaltblöcken ringsumher, daß das Ange die einen von den andern nicht zu unterscheiden vermochte."

"Ich stand auf dem Arnsberge, einem steilen Basaltsegel der Rhön; der mitten inne liegt zwischen zwei der ärmsten Bartien des Gebirges, dem Dammersseld und der Arenzberggruppe, gleich einem Wartthurm vor den Portalen dieser Hosburg der Armuth und des Elendes. Es war aber am 25. März dieses Jahres, am Tage Mariä-Verkündigung, und drunten im Maingrunde war heute ein lauer sonniger Frühlingstag. Heitere Menschen werden in's Freie geströmt sehn um sich an dem ersten Gezwitscher der Bögel, an den ersten Beilchen und dem blauen Himmel zu ersreuen, und nur im Hintergrund erblickten sie einen dämmernden, wogenden Nebel, der das Gebirg verhüllte. Das ist der große düstere Vorhang der sich in sedem Frühsahr an warmen, klaren Märztagen vor der weitzgedehnten Basaltsette der Rhön, des Bogelsberges und des Wester-

waldes niedersenft, und die wenigsten Thalbewohner wissen wie viel Eis und Schnee, Hunger und Rummer, Seufzer und Thränen biefer Borhang jahraus jahrein verbergen muß. Gleich einer chklopifden Schutzmauer fchliegen bie brei Bebirgezüge von ber Gubwestspitze Thuringens bis zum Siebengebirg ben gesegnetsten Winkel Deutschlands, ben Rheingau und ben untern Maingrund, schirmend gegen Norden und Often ab. Sier trifft ber Nordsturm ben armen Kartoffelbauer breifach, damit der rheinische Weinbauer die Rebe während bes fältesten Winters frei am Bfahle fann stehen laffen, und sie nicht gleich bem schwäbischen Winzer mühselig loszupfählen, umzulegen und mit bem Winterbett einer Erbscholle zu becken braucht; hier werben im Sommer bie übermächtigen Regenmaffen gurudgehalten, bamit sie ben Wein auf ben füdlichen Rebenhängen nicht in Waffer verwandeln; es sind diese brei Bergketten zwei Drittheile bes Jahres mit dem Fluch eines hochnordischen Klimas beladen, damit uns ber Rhein- und Maingrund ein Italien in Deutschland vorbichten könne. In diesen Bergen und ihrem rathselhaft abenteuerlichen Contrast zu ben umliegenden Gauen hat es die Natur mit Lavidarbuchstaben schriftlich gegeben. daß die Ungleichheit das oberfte Grundrecht aller organischen Entwicklung sen."

"Frühling und Winter lagen hier so eng zusammergerückt, wie man es außerbem nur auf den Alpengebirgen des Südens sinden wird. Vor der Stunden noch hatte ich unten im Brendthale geglüht vor Sonnenhitze, daß ich kaum den Mantel ertragen konnte, während bei dem Dorf Oberweißenbrunn am Fuß des Arnsberges mein Bart bereits bereift und sest gefroren war, und hier oben auf dem Gipfel bei der eisigen Nordluft und dem sußtiesen Schnee eine plösliche Ermattung mir trotz dem Mantel den sichen Tod des Erfrierens gebracht hätte. Der daperische Topograph Walther erzählt von einem rufsischen Soldaten, der im Wonnesmond erfraren ist auf diesen Bergen, die im Durchschnitt nicht viel höher liegen als die Stadt München."

"Die die Gegenfätze des Klimas, fo find auch die Gegenfätze von Arm und Reich auf der Rhon ein zusammengeruckt, denn die

Bewölferung des gauzen Gebirges ist keineswegs arm. Die Armuth tritt weniger überall hin verstreut auf, wie in den meisten mittelzeutschen Gegenden, als nach Berggruppen und Thalztigen ziemlich bestimmt abgesondert. Die historische, unausrottbare Armuth haftet an einzelnen Strichen, an denen auch das hochnordische Klima haftet. Diese sind namentlich: das Dammersseld, die Kreuzberggruppe und die lange Rhön."

"Die Armuth dieser ödesten Winkel unserer seuchten und kalten Basaltgebirge will mit ganz anderem Maßstabe gemessen sehn als die andauernde oder vorübergehende Berarmung der glücklicheren Gegenden. Sie ist hier ein uraltes Erbstück des Bolkes, und der Hunger ist nicht bloß heuer, sondern in jedem Frühjahr der treueste Hausfreund. Es geht diesen Leuten wie dem Wild, wie den Bögeln, die auch im Sommer sette, im Winter magere Zeit haben. Und sie wissen's nicht besser.

"Sonst ist der Begriff der Armuth schwer zu definiren; hier ganz leicht. Diese Naturkinder sind arm, weil sie mit ihrem Kartoffelvorrath bis zum Innius hätten reichen sollen, und haben nur dis zum Februar ausgereicht. Sie sind arm, nicht weil die Summe ihrer Bedürsnisse im Missverhältniss stünde zu der Summe ihrer Arbeitskraft, sondern nur zu der Summe des schlechten Wetters vom vorigen Jahr. Der Himmel hat ihren Hunger größer werden lassen als ihre Kartoffeln. Dieß ist die einsachste und ursprünglichste Form der Armuth. Die nationalösonomischen Werthbegriffe des Geldes und der Arbeitskraft sind hier noch nicht entdeckt.

Diese eigenthümliche Erscheinungsform ber naturnothwendigen passiven Armuth ift als ein Anachronismus in unserer Zeit stehen geblieben: die Bewohner solcher unwirthlichen, weltverlassenen Hochssächen sind heute noch die "armen Leute" des Mittelalters. So sehen wir auch den letzten Schatten der mittelalterlichen Hungers-nöthe über solche Gebirge streisen, während bei den gegenwärtigen Berkehrs- und Arbeitsverhältnissen eine Hungersnoth im übrigen Deutschland nicht mehr möglich ist. Aber ich hörte auch auf der hohen Rhön von Geistlichen und Beamten allgemein rühmen, daß

biese "armen Leute" mit einer driftlichen Ergebenheit ihr Kreuz trügen wie sie uns sonst nur von den Armen des Mittelalters, aber kaum je von denen der neueren Zeit berichtet wird."

"Ich bin auf ber ganzen boben Rhön von keinem Menschen angebettelt worden. Ich habe ganz allein, lediglich mit einem tüchti= gen Eichenstod, flinken Beinen und einem frischen Wandermuth bewaffnet, die weitgebehnten Wälber und die schaurig öben Sochflächen burchwandert. In ber tiefen Ginfamkeit bei wildem Schneefturm und bei finkender Nacht find mir oft seltsam zerlumpte, "verwogene" Gestalten begegnet. Aber es hat mir niemand ein Leids gethan. Und boch würde meine geringe Reisebaarschaft für eine hungerige Rhöner Familie ein Capital gewesen seyn, von bem fie flott hatte leben können bis zur nächsten Rartoffelernte. Erft als ich in bie begünstigteren Thäler ber Fulba und Kinzig niederstieg, strömten mir Bettelleute zu Schaaren entgegen. Sier bebt bie moberne Noth an, hier wird die Armuth felbstbewußt, ber Arme bespiegelt sich in feinem Elend, trott und speculirt auf basselbe. Es konnte einer gegenwärtig über bie ganze hohe Rhon reifen, ohne ben erhöhten Nothstand überhaupt wahrzunehmen, wählend er nicht einmal im Bostwagen von Fulda nach Hanau fahren kann, ohne daß ihm allenthalben bas büsterste Bild ber Armuth entgegentritt. Reben ben Bettelleuten fluthet auf biefer Strafe jett ein mahrer Strom von Auswanderern. Bei Hanau begegnete ich einem Weib aus bem Kulber Land, welches als einziges Reisegepäck ein etwa vierteljähriges Rind auf bem Arm trug! Und in biefer Berfassung hatte fie fich ju Fuß nach einem Seehafen auf ben Weg gemacht!"

"In den Studien unserer Socialisten über die Armuth wird man jenen Rhöner Schlag von naiven, resignirten Armen, die gleichsam seit ihrer Urahnen Zeit erbgesessen sind in Noth und Mangel, wenig berücksichtigt finden, denn er paßt ihnen nicht ins thevretische Concept. Aber um so erschütternder fordern gerade diese historischen, von eherner Naturgewalt niedergehaltenen Armen, die nicht trozen und nicht ausbegehren, das menschliche Mitgefühl heraus. Im Ulsterthale sah ich einen zerlumpten alten Mann, dem das Elend aus

ben Augen lugte. Er hatte sich an einem Rain, wo die Sonne ben Schnee weggeleckt, auf dem noch halbgefrorenen Boden gelagert, um sich allem Anschein nach von den matten Morgensonnenstrahlen erwärmen zu lassen. Ich ging langsam an ihm vorüber; allein er sprach mich um keine Gabe an. Dieser silberhaarige Greis, der genug daran hatte, daß ihn die Sonne beschien, wuchs vor meinen Augen zu einer Heldengestalt von antikem Gepräge, und ist doch höchstens nur ein verkommener Kochlösselsschuitzer gewesen."

"Auf der hohen Rhön ging es den weltverlassenen Dorsbewohnern durchaus nicht in den Kopf, daß ich lediglich aus eigenem Antried zur Beobachtung einer so eigenthümlichen Phase der Berarmung im Schneegestöber ihr rauhes Land durchwandere. Ich merkte wohl, daß sie mich zumeist für einen verkappten Regierungscommissär ansahen. Sie ließen sich's nicht träumen, daß ihre Armuth eine höchst interessante Armuth seh. Städtische Proletarier wissen bereits recht gut, daß ihre Lumpen neuerdings interessant geworden sind."

"Die muthige Unverdroffenheit der hohen Rhöner bei ihrem steten Kampf mit ber feindseligen Natur ist seit alten Tagen spriich= wörtlich. In einem Spruchverfe, ber bie rhönischen Städte nach ihren besondern Besitthumern charakterisirt, heißt es von Bischofs= beim, ber Repräsentantin ber hohen Rhon, bloß es habe "ben Fleiß." Das ift eine schöne Devise unter bem Wappenbild einer Stadt. Man fieht in den obern Rhönthälern noch Berfuche von Obstbaumzucht. in Lagen, wo man anderwärts längst aufhört sich mit dem Schnee und Nordsturm um fauere Aepfel zu bisputiren. In ben Wälbern zwischen Dammersfeld und Kreuzberg begegnete mir in diesen Märztagen ein Mann, ber mit einer Spithacke hinauszog, wie man fie fonst braucht, um Steine loszubrödeln. Als er mir erklärte: er wolle in entlegene Waldwiesen gehen, um die frühmorgens noch halb gefrorenen und halb verschneiten Maulwurfsbügel zu zerschlagen, glaubte ich ihm nicht, und hatte Berbacht, er gehe auf schlimmen Wegen. Als ich ihm aber nachgehends von einer Söhe herab noch lange zusah, wie er in ber That die gefrorenen Maulwurfshügel im Thalgrunde zerschlug, schämte ich mich über mein Miftrauen.

Ich hatte keinen folden Begriff mitgebracht von dem hoffnungslofen kummervollen Fleiß dieser armen Leute."

"Wenn die Stattleute etwa auf einer Pfingstpartie einmal in unfere Gebirge kommen und bort bie Strohbächer feben und bie mit Papier verklebten Fenfterscheiben, und bagu entbeden, baf bie überwiegende Mehrheit der Bevölkerung barfuß geht, fo meinen sie häufig, sie hätten in ein ungeheueres Elend hineingeschaut. Und boch waren es vielleicht ganz glückliche, nach Landesart wohlhabende Menschen, die sie gesehen haben. Denn ein Strohbach halt warmer als ein Ziegelbach, eine verklebte Scheibe macht eine Bauernftube immer noch bell genug, und wer barfuß geht, ben brückt wenigstens fein Schuh. Im Winter und Frühighr fieht es gang anders aus! Allein ber Rampf mit den unbändigen Naturgewalten hat felbst für ben ganz roben gemeinen Mann unbewußt feinen Reiz, es ift bas Ritterthum biefer Leute, mit bem Winter und seiner Roth zu fämpfen. Es kann einer fo gut am Beimweh nach diefer öben, aber großartigen winterlichen Wildnif krank werden wie ein anderer am Seimweh nach ben Drangengärten Italiens."

"Ein Chronift des Mittelasters, der Zeit, wo die Möner "armen Leute" in ganz Deutschland ihre Sitze hatten, hat uns eine wunderbar ergreisende Sage überliesert von diesem Heinweh, welches sich sehnt mutterseelenallein in der starren Wildniss zu sehn. Bon dem Fortsetzer des Geschichtsbuchs des Lambert von Aschsesendung sinden wir nämlich zu dem Jahr 1344 angemerkt, daß damals, wo Witterungsnoth, Hunger und Seuchen in einer Weise gewüthet hatten, gegen welche unsere modernen Nothzustände Spielerei sind, bei Hersseld in den Wildnissen des verödeten und entwölkerten Landes ein Knade gefunden worden seh, den die Wölse erzogen hätten. Er ward vor den hessischen Landgrasen geführt und lernte mit großer Mühe menschlich gehen und essen. Der Chronist aber sagt, als er sprechen gelernt, habe er den Wölsen den Vorzug vor den Menschen gegeben und seh, in der ungestillten Sehnsucht nach seiner Wildnis, am gebrochenen Herzen gestorben!"

## VIII.

Die Volksgruppen und die Staatengebilde.



## Erftes Rapitel.

## Bufallsftaaten.

Die sociale Dreitheilung Deutschlands, wie wir sie in ben vorhergehenden Kapiteln gezeichnet, wird vielsach durchkreuzt von dem politischen Staatensussene. Wie Europa nicht zum wahren Frieden und Gedeihen kommen kann, weil die Staatengebilde nicht zusammensallen mit den Nationalitäten, so werden auch die inneren Zustände Deutschlands immer unbefriedigende bleiben, so lange unsere Staateneintheilung der natürlichen socialen Gruppirung von Land und Leuten widerspricht. Die alten Neichskreise des Kaiser Maximilian waren weit tieser auf die Natur der Dinge begründet als unsere gegenwärtige politische Landkarte und jeder Bersuch einer organischen Gliederung der großen deutschen Gaue wird in den meisten und Hauptzilgen die Linien jener Neichskreise wieder aufsuchen milssen.

Neben einigen großen Staatsgebilden, welche die politische Macht, die innere Lebenskraft haben, auch fremdartige Gebietstheile sich zu afsimiliren und mit der Zeit auch in socialer Beziehung ein einheit- liches Ganze herauszubilden — wie Desterreich und Preußen — besitzen wir eine ganze Reihe künstlicher Staaten, unächter Staatengebilde, entsprechend den "unächten Ständen" in der bürgerlichen Gesellschaft, den "künstlichen Städten," von denen wir oben handelten. Aus dem Widerspruch dieser willkürlichen Organismen mit den in Natur und Geschichte begründeten Bevölkerungsgruppen entwickelt sich der nichtsnutzige politische Partikularismus, der von den

berechtigten Besonderungen unserer socialen Ethnographie eben so weit entsernt ist, als die geläusigen willsürlichen Rang- und Standes- ordnungen unseres bürgerlichen Lebens von einer organischen Glieberung der Gesellschaft, der politische Partifularismus, der, statt die socialen Individualitäten im großen Bolksleben zu fördern, diesselben vielmehr nach allen Kräften niederzuschlagen sucht.

Sicher und rafch rächt fich ftets jegliche Unnatur im politischen Leben. In Folge ber neuen Länderschöpfungen zu Zeiten bes Luneviller Friedens, des Rheinbundes und des Wiener Congresses, ist im Gubwesten Deutschlands eine Staatengruppe entstanden, Die wir in ihrer bermaligen Geftalt als "Zufallsstaaten" bezeichnen möchten. Die Diplomaten verfuhren bei ber Bildung biefer gander wie bie plastische Chirurgie, welche einen Fetzen Stirnhaut herunterschneibet, um eine neue Nase baraus zu machen. Es erwies sich aber, baß bie plastischen Chirurgen erfolgreicher bem lieben Gott ins Sandwerk pfuschen können als die plastischen Diplomaten ber Geschichte. Denn gerade diese auf mechanischem Wege arrondirten kleinen füd= westbeutschen Staaten waren fortan die Unruhe in der Uhr der großen beutschen Bundesmaschine. Sie erhielten ihre gegenwärtige Geftalt in einer Zeit, wo die sociale Politik fast gang verschollen war, wo nur die militärische, bureaukratische, diplomatische Politik und die Hauspolitik der Fürsten herrschte. Mehr als ein Zufall, ein strafendes Berhängniß ift es baber, bag gerade in biefen Staaten bie immer noch vorschreitende sociale Zersetzung Mittelbeutschlands ihren eigentlichen Serd gefunden hat.

Dhne innere geschichtliche Nothwendigkeit geriethen sie in eine stets schwankende Stellung, deren politische Magnetnadel heute nach Breußen, morgen vielleicht nach Desterreich deutet. Diese Staaten sind es, die den österreichisch-preußischen Dualismus gesahrdrohend sür Deutschlands Einheit und Existenz machen, weil sie nach beiden Seiten ein steter Gegenstand der Sifersucht bleiben werden. Im siedensährigen Ariege war das, was wir jetzt mit journalistischem Handwertsansdruck den "österreichisch-preußischen Dualismus" nennen, zum erstenmale handgreislich demonstrirt worden. Es zeigte sich aber

bamals schon, daß dieser Gegensatz an sich nicht so bebeutend war als durch seine Einwirkung auf die Gesammtheit der deutschen Staaten: er tastete das innerste Wesen des deutschen Reiches an. Allein die Stellung der mittleren und kleinen Staaten zu den beiden großen Gegnern war doch noch eine einfache gewesen. Die meisten weltlichen hohen Reichsstände und die protestantischen Fürsten hielten zu Preußen, die geistlichen Staaten, die Reichsstädte, die Grasen und die frei reichsunmittelbare Ritterschaft zu Desterreich. Wie viel verwisselter war die Sachlage, als es sich z. B. 1850 um den Sieg des Dreifönigsbündnisses oder des engeren Bundesstaates handelte, wo eine geraume Weile die Entscheidung geradezu von der Stellung der kleinen südwestdeutschen Staatengruppe akhängig geworden war! Ohne die Existenz dieser Zufallsstaaten wäre der traurige Tag von Bronnzell unmöglich gewesen.

Schon die Natur hat diesen Einsluß des Südwestens auf den Dualismus der beiden großen Ostmächte symbolisirt: in der Südwestecke liegt die große Wasserscheide der Nordsee und des schwarzen Meeres. Und gerade das Land, dem diese Zwietheilung des Stromsgefälles am entschiedensten zugefallen ist, Bürttemberg, konnte sich in neuerer Zeit am wenigsten zu einer entschiedenen Stellung angesichts jenes politischen Dualismus entschließen. Ist aber der Einfluß dieser Gaue ein naturgemäßer, dann hätte man um so mehr dafür sorgen müssen, daß hier lebenskräftige, in natürlichen Grenzen absgerundete Staaten erstanden wären.

Wie sich die Schweiz zum übrigen Europa verhält, so verhält sich die südwestbeutsche Staatengruppe zu Deutschland. Beide sind als gleich unorganische Körper in ihre gegenwärtige Gestalt gebracht und erhalten worden durch die Eisersucht der größern Mächte. Die Rolle, welche das sogenannte "europäische Gleichgewicht" bei der Schweiz gespielt, übernahm hier der österreichisch-preußische Dualismus.

Die Karte von Deutschland sieht in der Mitte buutscheckiger aus als an dieser Gränzstrecke, allein die thüringischen Staaten tragen wenigstens noch die Elemente der Einigung in sich; sie sind eine historische Einheit, sie haben ja schon einen gemeinsamen Namen, während die sübwestbeutschen Staaten aus sich gegenseitig abstoßenden Gliedern künstlich zusammengesigt sind. Auch hierin liegt eine aufsfallende Aehnlichkeit mit der Schweiz. Die Geschichte der letzten zwei Jahre hat uns gezeigt, daß eine weit über das Maß der Duadratmeilen und Einwohnerzahlen hinausreichende Bedeutung dieser Staatengruppe einwohnt.

Hier zündete die Nevolution des Jahres 1848 zuerft, hier ward sie sosone des Gemüthes, der Begeisterung. Hier ward angeregt, während der Norden und Südosten die Nevolution auf der einen Seite consolidirte, auf der andern zurückschlug. In dersselben Ebene zwischen Mein und Schwarzwald, wo vor dreihundert Jahren Hans Müller von Bulgenbach, mit rothem Mantel angethan und mit rothem Barett, die Sturmsahne der ersten deutschen Social-Nevolution erhoben hatte, führte Hecker die erste bewaffnete Schaar der neuen Empörung ins Feld. Man sieht, die rothe Farbe hat hier ihren historischen Boden.

In ben fühmestbeutschen Staaten, in Beffen, Baben, Naffau, Württemberg, wurde zuerst bie Ibee eines beutschen Parlaments auch von ben Fürsten geltend gemacht. Der Schwerpunkt bes neuerstandenen Deutschlands wurde, wenn auch nur auf kurze Frift, nach Frankfurt, bem Mittelpunkt biefer Staatengruppe, geworfen. Das Borparlament war numerisch von den Abgeordneten bieser kleinen Staaten beherrscht, noch mehr repräsentirte es ideell den hier webenben Beift. In seinen Beschlüffen bictirte bie fühmestbeutsche Ede bem ganzen Deutschland Gesetze. Die vom Barlament geschaffene Centralgewalt wurde am rafchesten und unbedingtesten von den Fürsten biefer Staaten anerkannt. Dagegen brach auch hier ber Groll gegen bie Reichsversammlung von bemokratischer Seite zuerst in offene Empörung aus, weil bas Parlament burch bas Ueberwiegen ber confervativen Elemente, die aus dem Norden und Gudoften bergugekommen waren, der Idee nicht mehr entsprach, welche sich der im Südwesten bei ber Masse zum Durchbruch gekommene Beift ber Revolution von einer beutschen Boltsvertretung machte. Die Märzministerien hielten sich in ben führweftbeutschen Staaten am längsten.

Der Gebanke eines Erbkaiserthums fiegte burch ben Bund bes preukiiden Norbens mit ben Bertretern ber fühmestbeutschen Staaten. Die Reichsverfassung fand hier ben entschiedensten Eingang ins Bolf. und die Fürsten waren am härtesten gebrängt bieselbe anzuerkennen. Die unheilvolle Vereidigung auf dieselbe wurde mitunter nicht nur rasch, sondern auch voreilig vorgenommen. Der Aufstand zu Gunsten und unter bem Borwand ber Reichsverfaffung gewann bier die größte Ausbehnung und ben nachhaltigsten Erfolg. Die Mediatifirungs= plane, mit welchen man sich im Berbst 1848 in ber Baulskirche trug, wurden bort zumeist aus Rücksichten auf die südwestdeutschen Staaten zurückgelegt, benn Centralgewalt und Parlament faben unzweifelhaft ein, daß hier ihre größte moralische Stütze sen. Auch die Demokratie fand nebenbei, daß der südwestbeutsche Partikularis= mus die eigentliche Domane ber Revolution sen, und wollte demfelben gleichfalls nicht webe thun. Wenn man sich in Wien und Berlin rasch gewöhnte, bas Barlament als die specielle Bertretung Südwestbeutschlands im Gegensatze zu Desterreich und Preußen aufzufassen, so hatte man wenigstens in sofern nicht unrecht, als jenes schwankende Zwischenglied ber füdwestbeutschen Staatengruppe, welches den öfterreichisch-preußischen Dualismus erst zur praktischen Bedeutung erhebt, recht eigentlich in ber schwankenben Stellung bes Barlaments sich symbolisirte.

Fast alle modernen Theilungsplane Deutschlands, vom "Manuscript aus Süddentschland" bis zum Pentarchisten und den Phantassien des Journal des Debats abwärts, speculirten auf die zweiselshafte Lage der südwestdeutschen Staatengruppe. Eine Großmacht, welche hier Herr und Meister wäre, befäse Deutschland, denn sie könnte den österreichisch-preußischen Dualismus in derselben Weise ausbeuten, wie der Mechaniser zwei auf- und niederziehende Gewichte als bewegende Kraft benutzt. Frankreich und Rußland haben in diesem Sinne den deutschen Südwesten immer aufs schärsste ins Auge gesaßt.

Diese Verhältnisse batiren sich auch nicht von heute oder gestern; sie sind ein historisches Erbtheil, zu welchem die ganze beutsche

Reichsgeschichte seit Karl bem Großen beigestenert hat. Bon Alters her war ber Südwesten ber sensibelste Theil Deutschlands. Rir= gends hat die deutsche Nationalität Berluste erlitten, die ihr so webe gethan, als bas mas fie an biefen Grenzmarken eingebüßt. Was hier jetzt Grenze geworden, war einst ber politische Mittelpunkt Deutschlands; aber in bem Mage als bie beutsche Raisermacht ihren Hauptsitz mehr und mehr in ben Often bes Reichs hinüberzog, keilte sich im Westen eine feindliche Macht nicht nur immer tiefer in's beutsche Gebiet ein, sondern zugleich wuchs auch die Bereinzelung, ber Particularismus ber ganzen Staatengruppe. Bier zerfplitterten sich die reichsritterschaftlichen Gebiete in eine solche Ungabl kleiner Besitzungen, daß baburch die Schwäche, nicht die Macht ber Aristokratie verewigt wurde. Das linke Rheinufer, ein flaffischer Boben ber beutschen Sage und Geschichte, wie kaum ein anderer, wurde von französischem Geiste überfluthet, so daß es jetzt theilweise vergleichbar ist jenen uralten Gesteinschichten, über welche sich später ein neues, frembartiges Geschiebe gelagert hat, unter bem nur noch bas Auge bes Forschers bas Urgestein entbeden kann. Nirgends haben die großen Religionskämpfe bes 16. und 17. Jahr= hunderts ihre trennende und zersplitternde Gewalt so scharf bekundet, als im beutschen Südwesten. Während sich anderwärts bie Bekenner bes alten oder neuen Glaubens zu großen geographischen Maffen gruppirten, ift in Baben, Bürttemberg, Rheinbagern, Heffen und Naffan die äußerste Zerriffenheit eingetreten, und in buntester Reihe schieben sich die Gebiete des einen Glaubens in die bes andern hinein. Sier trifft am meisten ber Ausspruch von Görres, wenn er fagt, im Religiöfen habe sich bas alte Reich zu einem Lebermeere umgestaltet, wie es bie alten griechischen Seefahrer im Norden gefunden: nicht Wasser, Land noch Luft, sondern ein bickes, geronnenes Magma von allem.

Auch in handelspolitischem Betracht lastete die gleiche Zerrissenheit auf dieser Staatengruppe. Man sollte meinen, die großartige Wasserstraße des Rheins, welche mitten durchzieht, milse hier geeint haben; sie diente aber von Alters her fast mehr zur Absperrung

und Trennung ber Handelsintereffen. Die alten Zollsperren bes Stromes, welche ben Raufmann nöthigten, am Mittelrhein feinen Weg über ben hundsrück ober burch ben Einrich zu suchen, finden heute noch, wenn auch in noch fo verringertem Make, ihre Befür= wortung in bem Particularismus mehrerer kleiner Uferstaaten. Sie müffen sich ber Aufbebung bes Rheinzolles widersetzen, benn bie baraus fliegende Einnahme bilbet einen zu bedeutenden Posten im Staatsbudget, und ift bei früheren Ländertaufden hoch genug in Unrechnung gebracht worden. Frankfurt, als Mittelpunkt ber Sanbelsbewegung in biefer Staatengruppe, hat in Sachen ber nationa= len Sandelspolitik feineswegs einen Standpunkt eingenommen, welcher es in Bergleich treten ließe mit Hamburg, Bremen, Triest und anbern Städten. Während Defterreich, Babern, Württemberg einer= feits schon lange eine feste Stellung in Bezug auf die großen Inbuftrie- und Handelsfragen ber Zeit behaupteten, Preußen und bie nordbeutschen Länder andererseits nicht minder, schwankte der Rampf ber Parteien in dieser Staatengruppe und namentlich in Frankfurt ftets bis zur letten Stunde. Ueberhaupt zeigte fich Frankfurt recht als bas leibhaftige Sinnbild von ben inneren Widersprüchen ber Länder, deren Mittelpunkt es bilbet. Auf der einen Seite ftrenges Festhalten am alten reichsstädtischen Berkommen und eine Bürgeraristofratie, die mitunter an die Blüthezeit des mittelastrigen Städte= wesens erinnert, auf der andern blinde Singabe an jede Neuerung, wie sie sich von Ronge's Triumphen bis zu ben letzten Augenbliden ber Constituante in einer gleich mächtigen radikalen Partei verförverte.

Jene lange Neihe diplomatischer Verhandlungen, welche im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts im Gesolge von Napoleons Siegen das deutsche Neich auflösten, führten immer neue Umgestaltungen der staatlichen Verhältnisse Südwestbeutschlands herbei, während man erst in letzter Instanz an den Norden und Osten ging. Es wäre höchst interessant, in diesem Vetracht eine durchgeführte Parallele zu ziehen zwischen den neuesten Krisen und jenen Agitationen, wie sie vor der Rheinbundszeit von österreichischer, preußischer und französischer

Seite betreffs ber fühmeftbeutschen Staaten veranlafit murben. Die Geschichte wurde bann vielleicht lehren, baf unsere Bubliciften gegenwärtig ben paffiven Ginfluß biefer Ländergruppe, weil bie einzelnen Staaten an sich nicht schwer in die Wagschale fallen, viel zu gering anschlagen, wie man auch bamals bei ber letten Beche inne ward, wie ftark fich biefe kleinen Posten zusammenabbirt hat= ten. Die Staatengruppe, von ber ich rebe, bilbete ben Kern bes Rheinbundes, bei beffen Stiftung Napoleon ben beutschen Sübmeften bem öfterreichischen Einflusse entziehen wollte. Aus biefen willfür= lichen Umwandlungen hiftorischer Berhältnisse erwuchs aber zulett bie Länderkarte bes Wiener Congresses. Was man in bem Zeit= alter bes ärgsten politischen wie religiösen Rationalismus, wo man recht gescheibt zu sehn glaubte, wenn man die Geschichte recht gründlich verachtete, ausgeklügelt hatte, bas biente jett als Grundlage zu ben neuen Länderschöpfungen. Es liegt entweder eine sehr tiefe Beisheit ober eine unbewufte Selbstironie in ber Formirung ber fleinern fühmeftbeutschen Staaten. Go ichweißte man jedesmal mit einem liberalen Vorlande ein confervatives Hinterland zusammen: Rheinheffen an Heffen-Darmftadt, ben Rheingau an Altnaffau, Die Bfalz zum Theil an Baben, zum Theil an Babern u. f. w. Da= burch wurde die Unrube und ber innere Wiberstreit in biefer Staatengruppe recht eigentlich verewigt. Ein wahrhaft ergötzliches Runft= ftuck willfürlicher Gebietsvertheilung gründete man aber in bem Mittelpunkte biefer Staatengruppe, nämlich in ber Umgebung ber freien Stadt Frankfurt. Die Landkarte ift bier bas anschaulichste Sinnbild von bem Werke bes Wiener Congresses. Etwa zwanzig buntgemischte Enclaven auf einer Fläche von wenigen Quadrat= meilen, darunter wirklich mifrostovische Gebietstheilchen, die selbst auf ben Specialkarten nicht mehr verzeichnet find, fondern bloß noch auf ben Localkarten, ba fie nicht einmal ein Dorf ober ein Gehöfte, sondern höchstens einen Waldschlag ober einen Berg in fich fchließen!

Wenn man die Rheinproving an Preußen fügte, fo hatte bieß einen Sinn. Ein Staat wie Preußen besitzt die Kraft, bas fremb-

artige Rheinland zu fich berüberzuziehen; benn Breuken wird mit ber Zeit ganz Nordbeutschland selbst in socialer Beziehung centralifiren. Schon feine Beerverfaffung wirft hier gar tief. Das preufifche Solvatenwesen gleicht taufende ber gabeften Besonderungen im Bolfsleben gründlicher aus, als alle Gifenbahnlinien, Die burch's Land führen. Aus ben entlegensten Winkeln, Die kaum je ein Frember besucht, holt es die ungehobelten Bauernbursche in die Rasernen. um bort ihre Sitten langfam aber sicher zu nivelliren. Und biefe Buriche tragen das Nivellement in die verstedte Beimath zurud. Bielleicht bemerkt man jetzt noch nicht überall bie ungeheuere Gin= wirfung ber allgemeinen Wehrpflicht auf bie Centralifirung bes gesammten Volksthumes. Aber schon in ben nächsten Menschenaltern wird man fie an allen Orten mit Sänden greifen können. Die Demokratie forderte die Abschaffung ber stehenden Beere im Interesse ber allgemeinen Gleichheit. Welche Verblendung! Im Intereffe ber allgemeinsten Ungleichheit, im Interesse ber Rückfehr zu einer völlig mittelalterlichen Besonderung aller einzelnen Gaue und Winkel müßte man fie forbern.

Rann fich aber Preußen bas frembartige Rheinland affimiliren, bann wird dieß z. B. Heffen = Darmstadt mit seiner Proving Rhein= heffen niemals vermögen. Denn hier find es ziemlich gleiche Kräfte, die sich widerstrebend gegenüberstehen. Der Rheinhesse hing erst ba recht eiferfüchtig und gabe an seinen alten politischen Einrichtungen. als er barmstädtisch geworden war. Er wurde erst recht inne, welche große Freiheiten er bereits besitze, als man ihm von Darmftadt aus neue ichenken wollte, er merkte nun erft, daß feine Sanbels = und Gewerbeintereffen gang andere feben, als die barmftädti= schen. In der Zeit der politischen Aufregung lag ihm darum die baperische Rheinpfalz und Baben viel näher, als Darmftadt. Bor allen Dingen aber traten nun erst recht die socialen Gegenfätze zu Tage, die sich nicht ausgleichen können, weil auf keiner von beiden Seiten eine überwältigende Anziehungsfraft ift. hier eine handeltreibende Gegend, bort eine aderbautreibende; hier ein felbständiges Bürgerthum, bort fast nur Kleinstädterei und Beamtenwelt; in Mheinheffen ein städtisches Proletariat, dazu eine fast durchgängig aus den Schranken des alten Bauernthums herausgerissene, verseinerte und verstädtelte Bevölkerung, in Oberhessen noch vielfach der alte in sich abgeschlossen Baueruschlag.

Eine Staatengruppe, die folde Abnormitäten, folde Widersprüche organischen politischen Lebens und gemachter Staatskunft in sich schließt, wird immer in kritischen Zeitläuften bedeutungsvoll erscheinen. Mag das Geschieß der inneren politischen Kämpfe Deutschslands sich erfüllen, wie es seh: diese südwestdeutsche Staatengruppe wird als der krankhaft erregteste, in sich zerrissenste Theil unsers Baterlandes, wo nicht entscheidende Einslüsse üben, doch jedenfalls als das Objekt der entscheidendsten Einslüsse siehen Kolle spielen, und schwer wird sich dabei die Unnatur rächen, daß die staatlichen Gebiete hier sich abgrenzen im geraden Widerspruch mit den natürlächen Gruppirungen von Land und Leuten.

# Zweites Rapitel.

### Der Particularismus und die Großstaaten.

Man konnte neuerdings oft genug wahrnehmen, daß eine beutiche Grokmacht, so bald sie als Macht aufzutreten begann, sofort bie Sympathien bes übrigen Deutschlands verlor; verfiel sie bagegen in Schwäche und Ohnmacht, fo klammerten fich rasch wieder bie "politischen Hoffnungen" an dieselbe. Es ist dieß ber Instinkt bes Barticularismus, ber, weil er ahnt, bag fein eigenes Staatsganze etwas zufälliges, willfürliches und barum machtlofes fen, auch ben anderen Staatengebilden das Leben absprechen möchte und überall ba erschrickt und für sein innerstes Wesen zittert, wo etwas Großes, Geschloffenes und Ganzes vor seinen Augen aufsteigt. Und unwiberstehlich zieht es ihn bann, zur Ausgleichung sein Bündniß bem Schwachen zu bieten. Richt die Rleinstaaten als folche bedingen biefe Erscheinung. Rleine Staaten, Die auf eine natürliche Gruppirung bes Landes und Bolfes begründet wären, würden auch ihre natürlichen Bundesgenoffen sofort finden und festhalten und wir würden bann nicht diese fortwährenden verderblichen Schachbrettzuge ber beutschen Allianzen erleben, bei welchen auch bie Kleinsten immer wieder ber Hegemonie ber Macht burch die Berstellung einer Gleichheit der Ohnmacht zu entrinnen suchen.

In dem Maße als in Wien im Frühjahr 1848 die Studenten wirthschaft obenauf kam, und das Regiment nach innen und insen immer haltloser wurde, wuchsen die Sympathien des Nordens und

Westens für Desterreich; kein Name war bagegen bei einem guten Theil der Constitutionellen wie bei den Demokraten des Sildens und Westens minder populär, als der preußische, so lange man der Politik dieses Landes Thatkraft und Entschlossenheit zutraute; erst als die Bummelei in Berlin ihre Triumphe seierte, zog die Schale der norddeutschen Macht wieder nieder auf der Wage der "öffentlichen Meinung."

Das Parlament, welches sich nicht auf die Macht einer der beiden Großmächte, sondern auf die Machtlosigkeit beider stützte, wurde so lange auf den Fittigen der Bolksbegeisterung emporgehalten, als es, nur im Worte stark, die abwägende Gleichheit der factischen Dhumacht darstellte; sowie es zu Thaten übergehen wollte, ward es ein Spielball der Parteien und ging zu Grunde. Scheinbar repräsentirte es den deutschen Einheitsgedanken, in der That aber sehr häusig den nach allen Seiten gleich eiserssächtigen Instinkt des Particularismus. Auf den Grund der natürlichen Besonderungen Deutschlands hätte es die wahre Einheit dauen können, aber es wird noch eine Reihe von Generationen dauern, die man den willkürlichen Particularismus wird scheiden lernen von den naturnothwendigen Besonderungen, in unserm Staatenspsteme sowohl wie in dem Organismus der bürgerlichen Gesellschaft.

Die Sympathien eines großen Theiles von Dentschlands trieben zu der Ausbildung der Idee eines preußischen Erbkaiserthums. So wie dieselbe aber auf dem Punkte stand eine Thatsache, eine Macht zu werden, zogen sich diese Sympathien in den Schmollwinkel der Zeitungen und kleinen Landtage zurück, statt gerade dann gewappnet in's Feld zu rücken. Deutschlands Glück und Deutschslands Unglück ist dieser Instinkt des Particularismus gewesen, je nachdem er bald an die zufälligen, bald an die nothwendigen Gliederungen des Neiches sich anlehnte.

Alls bem beutschen Desterreich von Ungarn und Italienern hart zugesetzt wurde, ließen die beutschen Demokraten nicht bloß Ungarn und Italien, nein, sie ließen gleichzeitig auch Desterreich hoch leben, weil ihnen dieses Desterreich eben das zu sehn schien, was sie haben

wollten, die machtlofe beutsche Großmacht. Als Preußen mit Gotha und Erfurt experimentirte, stand ihm eine Weile nur eine Bartei zur Seite, weil bie meiften glaubten, es experimentire, um zu han= beln; als man aber nachgerade sah, daß es vielmehr experimentire. um nicht zu handeln, fielen ihm die Sympathien des Nordens und Westens wieder massenhaft zu. In dem Zeitpunkt der entschieden= ften Schwäche, ben bie preugische Politik feit Jahr und Tag gehabt, in ben letten Wochen vor ben Olmützer Conferengen, konnte man felbst bei süddentschen bemokratischen Bauern die weit verbreitete wunderliche Sage hören, ber Pring von Preußen habe fich an bie Spite ber Demokratie gestellt. Diese Leute, welche fonft nur einen angeerbten Widerwillen gegen bas Breugenthum hatten, hofften jett auf Breugen, waren begeiftert für basselbe, ba boch beffen Bolitik eben gleich einem Rohr im Winde schwankte. Es war der dunkle Instinkt bes Particularismus, ber zum sympathetischen Bunde mit der Schwäche trieb.

Der beutsche Philister sieht nur dann die Araftentfaltung einer deutschen Macht gern, wenn alles recht friedlich geworden ist, wenn er selber für sein eigenes Schöppenstedt nichts zu fürchten hat, er versagt dann selbst Desterreich seinen leisen Beifall nicht, wenn es etwa in Konstantinopel oder in Italien die Bedeutung einer deutsschen Macht geltend zu machen weiß.

Im Frühjahr 1851 als die Schachbrettzüge der Diplomatie die natürliche Stellung der deutschen Staaten zu einander geradezu umgekehrt hatten, als Kurhessen das Baden der Desterreicher zu werden schien und die Bataillone der süddentschen Großmacht am Strande der Nordsee standen, wie ein Jahr früher die der norddeutschen am Fuße der Alpen, damals, als die That der Einigung Deutschlands dem Süden ebenso in dem österreichischen Gedanken des großen deutschen Zollbundes vorgebildet erschien, wie weiland dem Norden in der preußischen Erbkaiseridee: — damals trat die tiefgewurzelte Abneigung des Nordens und Westens gegen Desterreich wieder in derselben Schrossheit hervor, wie zur Zeit des preußischen Erbkaiserplanes das Mißtrauen des Südens gegen

Breufen. Selbst jener süddeutsche Arawohn, ber die breufische Politik bei jedem Schritt auf bem Gelüften ber Gebietsvergrößerung zu ertappen meint, begann bamals im Norden seine vollständige Barallele zu finden. Man konnte zu felbiger Zeit in den ersten nordbeutschen Zeitungen öfterreichische Theilungspläne lesen, Die denjenigen auf ein Haar ähnlich fahen, welche man kurz vorher noch Preußen untergeschoben hatte. Diese Bläne sind in ihrer Tollheit fo charafteristisch und historisch benkwürdig, daß ich mir nicht verfagen fann, einen berfelben hier mitzutheilen. "Defterreich," fo lautete bie Runde in ben nordbeutschen Blättern - "erhalt Schlefien wieder. Der König von Bayern übersiedelt nach der Lombar= bei, ber von Württemberg nach Bologna. Defterreichische Erzherzoge werben resibiren in Würzburg und Münster. Dafür erhalten Rufland und Franfreich Vortheile; Rufland die Weichselmundungen und alles Land rechts, auch Vosen als den ewigen Herd nationaler Bestrebungen. Das ehemals großfürstliche Holstein wird bergestellt und erweitert, Hamburg evertirt, das Bange als Groß= fürstenthum gleich bem Groffürstenthum Finnland. Rugland erhält einen Musterhafen für seine Flotte und tritt in ben beutschen Bunt. Pommern zurück an Schweben. Aber Preußen wird garantirt ber Besitz ber Stadt Königsberg, ber Fürstenthümer Hohenzollern und Neuenburg. Rein protestantischer Fürst barf katholische Unterthauen haben, also gibt Bessen Kulda ab und erhält dafür feste Bunkte am Rhein 2c."

Diesem sabelhaften Unsinn lag eine Stimmung zu Grunde, die keineswegs sabelhaft ist. Es ward den Leuten im Norden unbeimlich zu Muthe, als die Großmacht des deutschen Südens als Wacht aufzutreten begann, und bei der Willfür, mit welcher ohnedieß unsere Staatengrenzen abgesteckt, wäre es ja am Ende gar nichts so abenteuerliches; wenn die alten Zufallsgebilde der meisten deutschen Staaten wieder einmal durch neue Zufälle umgewandelt würden.

Alls Preußen in ben breißiger Jahren durch einen Aft ber materiellen, ber realen Politik, durch den Zollverein, die im Spiele mit neuen und alten politischen Theorien ausgeregten Geister beschwichtigte und so das kurze Nachspiel der Inliusrevolution in Deutschland abschloß, hatte es zum Dank dafür eine gute Weile jenes gerüttelte Maß der Unvolkthümlichkeit hinzunehmen, welches später in vollkommener Parallele Desterreich zu Theil ward, weil dieses den Abgrund einer weit größern Revolution gleichfalls durch das entsprechend großartigere Project einer handelspolitischen Einisgung des ganzen Deutschlands zu schließen suchte.

In Nordbeutschland wollten die Leute von der Zolleinigung nichts wissen, weil ihnen der Tarif verwerslich erschien, in Mittelteutschland aber erschien ihnen umgekehrt der Tarif verwerslich, weil sie von der Einigung nichts wissen wollten. Jahrelang hatte man Klage geführt über die nenn verschiedenen Zollgrenzen sammt den mannichsaltigsten Zolltarisen, welche immer noch in Deutschland bestanden, über die Zersplitterung der Bertretung unserer Handelseinteressen im Ausland, welche sich auf die ungeheure Summe von mehr als tausend Bertretern vertheilt, die aber im entscheidenden Falle doch nichts Rechtes zu vertreten vermögen, und nun es endslich, wie man sagt, "an den Bindriemen ging," schauerte doch der Particularismus wieder zurück, und wollte lieber an seinen zehn Zollgrenzen und seinen tausend Handelsconsuln sessthalten, als daß er dieß um den Preis ausgegeben hätte, eine deutsche Großmacht als Macht gelten zu lassen.

Die Schilberungen von den Schrecken des Aberglanbens, mit welchen die Bevölkerung im Norden den Einmarsch der Desterreicher im Jahre 1850 erwartete, bilden ein in sich vollendetes Sittengemälde. Furchtsame Leute vergruben ihr baares Geld, athmeten aber wieder auf, als sie die Truppen mit grünen Tannenzweigen geschmickt anriiden sahen, weil sie diesen Schmud für das "Friedenszeichen" dieser sabelhaften deutschen Hinterwäldler hielten! Die Berwunderung über die gute Mannszucht war allgemein. Man hatte die Achulichkeit der gegenwärtigen Zeitläuste mit denen des dreißigjährigen Krieges nicht bloß auf die Wahlverwandtschaft des historischen Sharafters des damaligen Kriesürsten von Sachsen mit

Friedrich Wilhelm IV., sondern auch auf die Parallele der einziehenden Defterreicher mit jenen Schaaren der Wallonen und Eroaten ausgedehnt, wie sie selbiger Zeit unter Tilly und Wallenstein in Norddeutschland hausten. Man sprach von den "Kaiserlichen" mit ominöser Auffrischung dieses zweihundertjährigen Parteiwortes. Der Bolksglaube, daß der dreißigjährige Krieg nicht ganz ausgesochten seh, hat in der That eine furchtbare innere historische Wahrheit. Man sollte sie nicht durch solche Wortspiele "berusen."

Als die Preußen das badische Land besetzten, zog eine ähnliche Gespensterfurcht vor ihnen her. Und als sie nach anderthalb 3ab= ren wieder abzogen, zeigte sich's, bag gerade burch die Haltung biefer vordem im Südwesten so verschrieenen Soldaten ber preußische Name bort in einer Weise populär geworden war, wie er es burch die damalige Politik des preußischen Kabinets mahrlich nicht hatte werden können. Der gebildetete und besitzendere Mittelstand namentlich hatte jetzt erst Respekt gekriegt vor ben Breuken, weil er sie jetzt erst von Angesicht geschaut hatte. Es waren Leute aus focial centralifirten Gauen, die man gesehen, aus einem Lande, welches noch reiche Elemente zum Wiederaufbau ber Gefellschaft im conservativen Geiste besitzt. Diek munte in bem social gerfahrenen Mittelbeutschland imponiren. Alehnlich erging es mit ben Defter= reichern an der Nordsee. Man war überrascht von der guten Aufführung ber Mannschaft, wo man alten eingefleischten Borurtheilen nach die schlechteste erwartet hatte. Ist es nicht seltsam, daß solcher= geftalt bie beutschen Bolksstämme erft auf bem Bege ber Einquar= tierung fich kennen und schätzen lernten?

In Mainz, wo die Bevölkerung durchschnittlich nichts weniger als österreichisch gesinnt ist, sind trogdem, namentlich bei den unteren Bolksklassen, die österreichischen Soldaten schon seit Jahrzehnten vorzugsweise populär. In ihrer volksthümlichen humoristischen Gemüthlichseit erscheinen sie dem Rheinländer fast in demselben Charakter unter den Armeen, wie vordem die Capuziner unter den Mönchsorden. Der Rheinländer ersreut sich an der Ursprüngslichseit des nationalen und socialen Gepräges dieser österreichischen

Bauern und Handwerker im Soldatenrock, weil bei ihm felber bieses Gepräge längst so gründlich verwischt worden ist.

Als die Desterreicher an der Nordsee standen, wollten viele Lente in jenen Landen bemerken, daß die Desterreicher ihre Ansichten vielsach umgewandelt hätten durch "die Kenntniß der norddeutsschen Zustände," welche sie in damaliger Zeit erlangt. Man hätte diesen Satz ebensognt umkehren und sagen können, daß "die Kenntwiß von den Desterreichern," welche die Norddeutschen in damaliger Zeit erlangt, ihre Ansichten über dieselben vielsach umgewandelt hätten. Die politischen Zustände eines Volkes kann man wohl auch ans der Ferne kennen lernen, die socialen Zustände, die Grundlagen seines eigentlichen "Volksthums" aber nur, wenn man in Person unter dasselbe tritt. So machte in jenen Jahren das nord» und süddeutsche Volkes" auf dem Wege der preußischen und österreichischen Einquartierung.

In dem Punkte gegenseitiger Unkenntniß und Unterschätzung haben der deutsche Norden und Süden leider einander nichts vorzumersen; sie ist hüben so groß wie drüben. Es gibt genug gebildete und weitgereiste Männer im Norden, die sich einen förmlichen Ruhm daraus machen, niemals Wien gesehen zu haben, und im Süden, die stolz darauf sind, daß sie immer der Hauptstadt an der Spree aus dem Wege gegangen. Die Ansicht, daß in Berlin nichts zu sinden seh, als Sand und Soldaten, ist leider im Süden bei dem gewöhnlichen Philister noch eben so populär, wie die entsprechende norddeutsche Anschauung, daß man in Wien nur Klöse effen und Musik dudeln könne. Ueber keine der andern deutschen Städte herrscht so viel Vorurtheil bei den Ungebildeten, als siber diese zwei.

Es ist höchst charakteristisch, daß in der neuern Zeit die Stockpreußen — namentlich die Pommern — und die Stockösterreicher für die deutschen Böotier gelten, während der ältere Bolkswitz etwa die Schwaben als solche ausah. In ihrer Furcht vor der Machtentsaltung der beiden deutschen Großmächte bleibt die landläusige Bolksmeinung sich selber so treu, daß sie zu all dem Dualismus derselben hier sogar einen Dualismus der Dummheit herausgesunden

hat. Es ist der Selbsterhaltungstrieb des politischen Particularismus und der gesellschaftlichen Verwaschenheit unserer mitteldeutschen Zustände, der sich aus dem gediegneren Volksthum der Großmächte die beiden Carricaturgestalten der deutschen Vöstier herausgreist, um auch mit den Wassen des Humors und der Satyre seinen Todsseinden zu Leib zu gehen. Wurzelt nicht vielleicht gleicherweise die Sage, welche die Schwaben zu den deutschen Vörtiern macht in jener Hohenstaussischen Zeit, wo Schwaben die deutsche Großmacht war? So hat man in neuester Zeit auch den Vayern die Schragesthan, sie als Bootier dieses Schlages fort und sort zu verspotten, eben weil noch Natur in der überwiegenden Masse altbaherischen Volkes ist, weil hier eine Eigenthümlichseit, Kraft und Geschlossenheit der socialen Zustände des gemeinen Mannes existivt, wobei es den über den gleichen Kamm geschorenen Vildungsmenschen unheimlich zu Muthe wird.

Was kurzsichtige Staatsmänner seit Jahr und Tag in ben bentschen Großstaaten gefündigt, bas bugen jetzt die Bölker, bas büßt ber gesammte Staatenorganismus Deutschlands. Die Erbit= terung über bas Suftem Metternich's hat fich im übrigen Deutsch= land in eine Erbitterung gegen Desterreich verkehrt, und ber Beift bes politischen Particularismus und der gesellschaftlichen Ausebnung, ber nur schwache ober wenigstens gründlich verhafte deutsche Großmächte will, nur focial zerfette ober gegentheils bem trivialen Spotte preisgegebene Volksperfönlichkeiten, klammert sich an diese Berwechslung ber Begriffe. Es ift eine eigene Sache um ben Aberglauben ber Bölker wie der Einzelnen. Er ist oft zehnmal zäher, als die vernünf= tige Ueberzengung. Nicht bloß für heute und morgen, sondern für Jahrzehnte werden Desterreichs wie Preugens Staatsmänner berghaft zu arbeiten haben, wenn sie einzig nur jenes historisch gewordene Mistrauen ber anderen deutschen Bolksstämme wegschaffen wollen, welches sich auf die beiden Großstadten als solche geworfen hat, genährt burch die Verwechslung jener langen Rette von Miggriffen bes zeit= weiligen politischen Regiments mit der gefammten politischen Entwicklungsfähigkeit, wohl gar bem gefammten Bolfsthum biefer Länder.

# Drittes Rapitel.

Die Aleinstaaterei und die natürlichen Gesonderungen des Volksthumes.

Im 18. Jahrhundert gab es bekanntlich zehnmal fo viele kleine Staaten in Deutschland als gegenwärtig. Die äußerliche Lächer= lichkeit und Nichtigkeit von gar zu winzigen Herrschaftsgebietchen trat bazumal wohl brastischer hervor und ist auch in Spott und Ernst genügend geschildert worden, allein die Unnatur der Rlein= staaterei im Großen und Ganzen empfand man durchaus nicht in bem Mage wie gegenwärtig. Diefe Unnatur war aber bamals auch gar nicht in fo hohem Grade vorhanden. Die kleinen Staaten bescheideten sich in ihren Ansprüchen. Man verlangte nicht, daß sich bie Bürger einer jeden Reichsgraffchaft als felbständiges reichsgräfliches Volk fühlen follten, daß sie durchdrungen sehn follten von einem aparten reichsgräflichen Nationalbewußtsehn. Un die Forderung einer folden idealen Loyalität dachte kein Mensch. Jetzt denkt man daran auch in dem kleinsten beutschen Ländchen. Man fingirt ein "Bolt" (wohl gar einen "Stamm") ber Walbeder, Sachsen-Coburger, Heffen-Homburger, Reuß-Schleizer 2c., ba doch folche Bölker und Stämme gar nie existirten. Es gibt freilich beutsche Staaten, bei welchen ein eigener Bolfsstamm ben Rern auch noch ber heutigen Bevölkerungsmaffe bilbet, wie bei Preugen, Sachfen, Bayern, Hannover, Württemberg 2c., allein bei allen Kleinstaaten handelt es sich nur um das Unterthanenverhältnig von Bruchstücken

größerer Bolksgruppen zu einem, allerdings historisch berechtigten, Fürstenhause. Indem man die Kleinstaaten so einrichtet, als umsfaßten sie auch eine selbständige, geschlossene Bolksindividualität, zeigt man die Unnatur erst recht grell auf, welche in der Bildung dieser Staaten steckt. Nicht die Existenz der Kleinstaaten an sich ist vom Uebel, wohl aber, daß sie gegenwärtig ganz ebenso regiert und angesehen werden wie die großen.

Ich will diesen Widerspruch der Proportionen in den politischen Einrichtungen unserer Kleinstaaten mit den Proportionen von Land und Leuten an einem Exempel nachweisen. Es bedarf dazu einiger in's Kleine gearbeiteten Genremalerei, und ich greise darum densjenigen Kleinstaat heraus, dessen Justände ich gleichsam unter der Lupe zu betrachten Gelegenheit hatte — Rassau. Die hier geschilberten Verhältnisse wiederholen sich wesentlich in allen deutschen Kleinstaaten.

Wenn man die Geschichtsbiicher bes gedachten Landes nachliest und wahrnimmt, welche naturgemäße Einfachheit in der Berwaltung besselben gerade zu der Zeit herrschte, wo sich sein gegenwärtiger Umfang noch in eine ganze Anzahl kleinerer Berrschaften abtheilte, wo also die Rleinstaaterei ihre höchste Blüthe erreicht hatte — bann begreift man erft, daß diese politische Kleinwirthschaft in der That ihre Berechtigung haben und höchst bestechende Borzüge entfalten konnte. Ich will gar nicht ber Zeit gebenken — ob sie gleich erst brei Jahrhunderte hinter uns liegt — wo die Landesfürsten von Burg zu Burg zogen, um foldergeftalt eine wandernde Regierung in Berfon auszuüben und jedenfalls baburch viel an Schreibereien, an Referenten, an Expedition8= und Registraturpersonal ersparten, während ber Hofcapellan die Stelle eines Ranglers und Schreibers zugleich versah, und also ein ganzes Ministerium vom Präsidenten bis zum letten Rangelisten abwärts in Giner Berfon barftellte. Von diefen Zeiten, wo ber Kleinstaat wie bas Musterbild bes einfachsten und natürlichsten Staatsorganismus erscheint, will ich, wie gefagt, nicht reben. Ich erinnere vielmehr nur an bie Staatseinrichtungen im 17. und 18. Jahrhundert. Damals gab es in

ben naffanischen Landen bloß ein Hofgericht als oberftes Juftizcollegium, eine Rammer als oberfte Berwaltungsbehörde und einen Rirchenrath zur Leitung ber geiftlichen Angelegenheiten. Erst im Laufe bes 18. Jahrhunderts fam noch als höchstes Collegium bie Landesregierung hinzu. Dabei beschränkte sich die Bahl des höhern Beamtenpersonals, ber Bräfibenten, Direktoren, Affessoren 2c. fo viel als möglich, b. h. in ber Regel auf einen Mann. Bei einer fo eingerichteten Regierung hing natürlich bas Meiste von bem perfönlichen Ermessen bes Einzelnen ab, man verfuhr patriarchalisch= absolutistisch. Der Kürst forderte von seinem Bolke bas einfache. strenge Unterthanenverhältniß. Un ben naffauischen Sofen hatte Die Lebensweise eines begüterten Privatmannes geherrscht, und zwischen bem Bürger und bem Fürsten meift eine ganz vertrauliche perfönliche Beziehung stattgefunden, beren sich mancher Altnassauer noch freundlich erinnert und die sich für ein kleines Land gang wohl fcidt, wo sich die ganze Bevölkerung gegenseitig genauer kennt, als in einer großen Stadt die Bewohnerschaft eines einzelnen Biertels. Von einer Volksvertretung existirte in ben nassauischen Landen in bem ganzen großen Zeitraum, feit bie freien Männer zum letztenmal auf ben uralten Mallftätten getagt hatten, bis zum Jahr 1817 keine Spur. Nur im Rheingan hatte sich ber alte Landtag, welcher auf einer Rheininsel zusammenkam, bis ins 16. Jahrhundert er= halten. Man scheint aber auch bieses Gegengewicht gegen bie Fürstengewalt früher um so weniger vermißt zu haben, ba ber Einfluß ber überaus zahlreichen abeligen Grundherren ein fehr bebeutender war und die Fürstengewalt weit mehr als anderwärts in Schranken hielt. Auch bieß war eine naturgemäße Folge jener alten, berechtigten Rleinstaaterei, benn die faktische Machtvollkom= menheit des kleinen Fürsten ragte nicht allzuweit über die des großen Grundberrn hinaus. Als man nun nach ber napoleonischen Zeit die Kleinstaaten in gleicher Art wie die großen Reiche einzurichten begann, mußte natürlich auch eine vollständige Volksvertretung geschaffen werben. Bei fast allen beutschen Rleinstaaten sind aber von vornherein gar nicht einmal alle focialen Elemente zu einer

vollständigen Bolksvertretung vorhanden. Eine unabhängige grundbesitiende Aristofratie sehlt in allen den kleinen Ländchen, oder sie beschränkt sich auf zwei dis drei Leute. Aus dem Bürgerthume sindet sich meist nur der Kleinbürger vor, da die größeren Städte sehlen, während unsere republikanischen Kleinstaaten, die freien Städte, keine entsprechende Landbevölkerung haben. Eine Bolksgruppe aber, welche nur Fragmente der bürgerlichen Gesellschaft in sich sich ist auch nur befähigt zur Repräsentation vereinzelter Interessen, nicht aber zu einer Bertretung "des Bolkes". Denn "das Bolk" muß die ganze Gesellschaft in sich umfassen.

Nirgends zeigt fich aber die schwache Seite ber Rleinstaaten schroffer als bei dem Institute der Abgeordnetenkammern, das von Hans aus auf einen größern Landescomplex berechnet ift. Naffau zählte nach dem vorletten Wahlgesetz einundvierzig Landtagsabgeordnete. Würde etwa Frankreich nach berfelben Proportion seine Volksvertretung wählen, so müßte es ungefähr vierthalbtaufend Abgeordnete zur Nationalversammlung schicken! Es ergibt sich dar= aus, daß die Volksvertretung mit der zunehmenden Kleinheit des Staates in steigender Progression theurer wird. Die nassauische Bolkskammer hat im Jahr 1848 12,000 fl. allein für ben Drud ihrer Brotofolle verausgabt, während fich die Gesammtsumme ber Staatseinnahmen nur auf einige Millionen Gulben beläuft. Dazu fommt aber, daß die Zahl von einundvierzig Abgeordneten, trothem baß in einem so kleinen Lande eine eigentliche fociale Bertretung bes "Bolks" gar nicht stattfinden kann, boch eigentlich noch viel zu nie= brig ift. Denn um bas rechte Mag für eine Bolfsvertretung zu finden, braucht man nicht sowohl das Zahlenverhältniß der Ber= tretenden zu ben Bertretenen in Betracht zu ziehen, als man vielmehr barauf feben muß, daß bie Berfammlung groß genug werbe, um ben Charafter einer Bolksrepräsentation überhaupt zu erlangen. Da man aber bei bem Glücksspiel ber Wahlen auf zehn taube Ruffe höchstens eine gablen kann, welche einen Rern enthält, und erft in einer größern Bahl von Gewählten bie Bufälligkeiten ber einzelnen Wahlatte sich ausgleichen, so find vierzig Männer eben so gewiß

nicht zureichend, um die Nepräsentation eines Böltchens von viershunderttausend Röpfen darzustellen, als etwa fünfs bis sechshundert vollkommen genügen, um vierzig Millionen zu repräsentiren. Diesen Mißstand der Bolksvertretungen in kleinen Staaten hat man auch sosort herausgefühlt, und als im Jahre 1849 Stimmen sich erhosden, welche forderten, daß man mit der Mediatistrung der Einzelkammern in den Kleinstaaten das Werk der deutschen Einigung bes ginne, fanden diese Stimmen ein lautes Echo in den Kleinstaaten, und zwar nicht bloß bei den Keactionären und Absolutisten. Freislich würde diese Mediatistrung der Kammern dann auch zur Mediatistrung der Ministerien führen müssen u. s. w.

Die kleinen beutschen Länder haben sich nothgedrungen Berfassungen gegeben, welche ihrem ganzen Wesen nach auf größere Staaten berechnet find. Unfere Rleinstaaten nehmen fich aus wie eine Compagnie Soldaten, ber man einen auf ein ganzes Armeecorps eingerichteten Generalstab vorgesetzt hat. Go lange bie Regierung und Verwaltung ber Ländchen organisch aus ihren geschicht= lichen Berhältniffen hervorwuchs, wie es meist bis zum Jahr 1816 gewesen, kannte man ben Begriff ber Rleinstaaterei gar nicht, er brängte fich erft auf, als man ben Staaten von ein paarmal hunberttaufend Einwohnern bie vollständige Copie einer für England, Frankreich ober meinetwegen auch für Rufland bestimmten Berfaffunge= und Berwaltungeform geben zu muffen glaubte. Denn ber kleinste Staat ift kein "Rleinstaat", fo lange ber Berwaltungs= aufwand zu ben Berwalteten, so lange die beanspruchten politischen Rechte zu den politischen Leistungen in richtiger Proportion stehen. Es fann fogar ein großer Staat zur Rleinstaaterei herabsinken, wenn er mehr zu sehn prätendirt, als er wirklich sehn kann.

Die Verfassung bes Naffaner Landes vom Jahr 1814, und namentlich die Einrichtung der obern Berwaltungsbehörden galt in den zwanziger Jahren für musterhaft. Sie war in der That ein Musterbild, aber in dem Wortsinn des todten Modells, welches nach abstracten Lehrsätzen entworfen ist, im Gegensatze zu dem lebendigen Organismus. Man hätte glauben sollen, damals, als

noch ber Hofcapellan bas ganze naffauische Ministerium vorstellte. muffe die Berwaltung viel centralifirter gewesen sehn als nunmehr. wo sie an ein ganzes Regiment von Behörden und Unterbehörden überging. Es war aber gerade umgekehrt. Es existirte wohl keine beutsche Berfaffung, welche ben Grundsatz ber Centralisirung fo folgerichtig burchgebildet, welche jede freie Bewegung der vielen im Staatsleben ineinander greifenden focialen und politischen Mächte fo vollständig in der Handhabung der oberften Regierungsgewalt hatte aufgeben laffen, als jene naffauische. Befannt ist die humoristische Alage, die der Freiherr von Stein in seinen Briefen an Gagern darüber erhebt, daß nicht einmal die einzelnen Gemeinden ihre Faselstiere nach eigenem Ermessen sich ankaufen burften: auch biefe war Sache ber Regierung; sie kaufte bie Ochsen für bas ganze Land. Und wie mit ben Faselstieren, so ging es mit allen andern Dingen, mit Kirche und Schule, Handel, Gewerbe und Acterban, Gemeindewesen, Medicinalverwaltung, Forstcultur, alles wurde von ber Regierung vorsorglich angeordnet, über alle technischen Angelegenheiten entschieden fast nur Juristen, bas Saus- und Staatsministerium vereinigte alle Zweige ministerieller Wirksamkeit in Einem

Man ging so weit in der Centralisation, daß man sich fürchtete, studiete Finanzmänner und Kameralisten in Staatsdienst zu nehmen, weil es für einen der obersten Grundsätze der Staatsweisheit galt, daß auch die ökonomischen Fragen nur durch die Hände von Männern der Schreibstube oder von Juristen gehen dürsten. Man glaubte, daß durch das Eindringen der "Techniker" die rechte disciplinarische Unisormität der Schreibstube gestört würde, und in letzterer hatte man es in der That in den meisten kleinen Staaten zu einer musterhaften Einheit gebracht. Es ist z. B. in Nassau vorgesommen, daß ein Beamter in seinem Bericht an eine vorgesetzte Behörde den "Submissionssstrich" zwischen dem Text und seiner Namensunterschrift weggelassen hatte, worauf demselben die Weisung zuging, in Jusunst den Submissionssstrich nicht wieder zu vergessen. Der Beamte hatte Humor genug, der Behörde ein ganzes

Buch Papier voll großer Submissionsstriche einzusenden, mit der gehorsamsten Bitte, sich hiervon, falls er den Strich wieder vergessen sollte, einen solchen auszuwählen; und die sittengeschichtlich denkwürdige Komödie endigte mit einer Geldstrafe für den allzu humoristischen Beamten.

Breußen verfolgte in jener Zeit eine ganz ähnliche bureaufratische Centralisation und am Ende ist man in den kleinen "Mustersstaaten" noch vielsach liberaler dabei zu Werk gegangen als in Preußen. Allein Preußen ersüllte in dieser Blüthezeit der Bureauskratie einen großen historischen Beruf, es schaffte reines Feld, es half die letzen Reste der abgestordenen mittelalterlichen Gesellschaftsgliederung zertrümmern, es brachte strenge Ordnung in die Staatsverwaltung, es bereitete der Zukunft des gesammten deutschen Bersfassungsledens neue Bahnen vor, es leitete die sociale Centralisation des ganzen deutschen Nordens ein. In Nassan dagegen reichte die ganze Macht des neuen bureaukratischen Regimentes nicht einmal hin, um den Particularismus der einzelnen kleinen Landstriche in dem kleinen Particularstaat zu brechen.

Die naffauischen Länder waren damals binnen fünfundzwanzig Jahren so häufig in ihrem Territorialbestand alterirt worden, daß wirklich ein gutes Getächtniß und keine geringen statistischen und gevaraphischen Kenntnisse bazu gehörten, um genau anzugeben, welche Gebietstheile seit einem Menschenalter naffauisch gewesen und geworden waren. Als im Jahre 1816 bas Herzogthum zu seiner jetigen Gestalt abgerundet wurde, nahm es nicht nur fremdartige Bestandtheile in seinen Verband auf, sondern es wurden in demfelben Make altnaffauische, burch Jahrhunderte engverbundene Landftriche auch wiederum abgeschnitten. So fiel z. B. bas Siegener Land und ber sogenannte Hüttenberg an Preugen, wo heute noch ein großer Theil ber Bevölkerung viel beffer naffauisch gesinnt ift, als in den Raffan zugetheilten kurmainzischen und kurtrier'schen Gebietstheilen. Die Schickfale ber naffau- vranischen Regentenfamilie, als diefelbe ihre beutschen Stammlande verlor, ging ben Alt-Draniern im Dillenburgischen und Siegen'schen tief zu Bergen, und

ber Anfall an die weilburgische Linie ist von vielen bamals wohl gar als eine Landescalamität betrachtet worden! Es ift barum eben geradezu unmöglich, eine Geschichte bes Herzogthums Naffan als "naffauische Geschichte" zu schreiben. Es gibt überhaupt nur eine naffau = dietisiche, naffau = weilburgische, naffau = ufingische zc. Ge= schichte, keine naffauische; wiederum ist etwa bie Geschichte ber Berrschaft Kirchheim = Bolanden in ber baberischen Rheinpfalz, ber Grafichaft Saarbrücken 2c. 2c. für bie Geschichte Naffau's wichtiger, als bie bes jett zu Raffau gehörenden Rheingaues. Ein gutes Theil ihrer Geschichte haben die Naffauer auch in den Riederlanden, ja wohl gar ein Zipfelchen berfelben in Sübfrankreich zu fuchen, und so liegt ein großes Bruchstück ihrer historischen Erinnerungen in ber That in partibus insidelium. Wie will man ba von einem "naffauischen Bolksthum" sprechen! Dieß eben follte nun gleichsam mit Dinte und Feder hergestellt werden, indem man aus bem biplomatischen Flidwerk bes neuen naffauischen Gesammtstaates burch eine auf's äußerste centralifirte Berwaltung ein ganzes Stüd Zeug machen wollte. Man tilgte aber auf biefem Weg viele berechtigte Besonderungen im Bolfsleben weg und fam boch nicht zu dem erftrebten höhern Ganzen.

So viele Aemter jetzt das Herzogthum zählt, ans fast ebenso vieler Herren Länder war es im Lauf der Zeiten zusammengesetzt. Es spaltet sich in eine katholische und eine protestantische Hälfte, und zwar ist in den strengprotestantischen Landestheilen die Erinnerung an ein altes patriarchalisches Fürstenregiment noch ebenso lebendig, als in den strengkatholischen an die ehemalige priesterliche Herrschaft von Kur-Mainz und Kur-Trier. Dazwischen liegen wieder kleinere Stricke, wo im Lauf des 16. und 17. Jahrhunderts sast von Geschlecht zu Geschlecht der Glaube gewechselt wurde, nach dem Grundsate, daß dessen der Glaube sewechselt wurde, nach dem Grundsate, daß dessen der Glaube sewechselt wurde, nach dem Grundsate, daß dessen der Glaube sewechselt wurde, nach dem Grundsate, daß dessen der Glaube sewechselt wurde, nach dem Grundsate, sie würde ebenso buntschestig Ausfallen, ebenso bespritzt mit zerstreuten Einzeltheilchen, wie die geognostische Karte des Landes, welcher an zerrissener Mannichsaltigkeit auf so kleinem Raum kaum eine gleichkommt.

Eben so bunt nehmen sich die socialen Zustände aus, und boch kann man nicht einmal sagen, daß hier alle berechtigten und nothwendigen Elemente der bürgerlichen Gesellschaft vollskändig verstreten sehen.

Ein armer, aber bedürfnifloser Bauernschlag, nach ber Urväter Weise mehr in Gruppen von Gehöften als in geschlossenen Dörfern wohnend, bevölfert ben hoben Westerwald; ein griftofratischer, auf ben geschlossenen Besitz ftolzer Bauernstand theilweise Die Mainebene und die obere Lahn; ein furchtbar verkommenes, an Schlesien und Irland gemahnendes Bauernproletariat hat auf dem östlichen Taunus seine Site, wo ber magere Boben die wenigen Bewohner nicht ernähren fann, wo verungludte Industriespeculationen ganze Gemeinten an den Bettelstab gebracht haben, und in den elenden Butten nicht felten einen Saufen Laub die Stelle bes Bettes vertritt; ein städtisches Broletariat, welches sonft beinahe fehlte, hat die frühere Regierung in wahrhaft fabelhafter Verblendung nach ber Hauptstadt gepflanzt, indem sie hier ben verkommenen Leuten aus aller Herren Ländern eine förmliche Freistätte öffnete, und mit bem Zuwachs einer besitzlofen Menschenmenge ein großes nationalötonomisches Kunftstück vollführt zu haben glaubte. Der Rheinaan zeigt uns in dritter Abstufung das Broletariat der Winzer, welche auf das Glücksspiel des Weinhandels speculiren mussen, und ein Jahr im Ueberfluß schwelgen, um feche Jahre am Sungertuch ju nagen. Dazu gefellt sich in ben mittleren Theilen bes Landes ein halb wohlstebender, halb dürftiger Bauernstand, ber noch fämpft zwischen den alten Ueberlieferungen des Bauernmajorats und mo= berner Güterzersplitterung. Die zahlreichen kleinen Städte find größtentheils mit einer Bevölferung angefüllt, welche Aderban und Gewerb zugleich treibt, und dadurch in keinem von beiden zu was rechtem kommt. Die Babeorte umgeben sich im Sommer mit bem trügerischen Schein bes großstädtischen Lebens, mährend sie boch eigentlich in jeder Beziehung ebenso arme Landstädtchen sind wie die übrigen. Ein paar Orte haben auch ben Anschein, als ob sie Handel trieben, indeß dieß boch bei der Concurrenz ber großen

Nachbarstädte und der Dürftigkeit der Berkehrsmittel im Inneren des Landes ebensowenig bedeuten will, als die Scheinindustrie der handwerkernden Bauern. So finden wir hunderterlei Proben von diesem und jenem, von allen Elementen eines größeren Staates ein Bischen, von keinem etwas rechtes.

Wir finden ganz jene Mifchung und jenes Maß der socialen Elemente, wie es in Mitteldeutschland die Anflösung der Gesellschaft bedingte und bei der Ohnmacht und Zersplitterung der natürlichen Stände treten dann auch hier die "unächten Stände," namentlich ein kastenmäßig abgeschlossenes Beamtenthum, statt eines selbständigen, unabhängigen Bürgerstandes und ein machtloser Hof= und Titularadel, statt der grundbesitzenden Aristokratie in den Bordergrund.

Unter ben breifig Städtchen bes Raffauer Landes sind fast bie Sälfte in früherer Zeit fürstliche ober gräfliche Residenzen gewesen, nicht nur mit Hofhaltungen, fondern auch mit Regierungscollegien ausgestattet. Die Erinnerung an biese Zeit ist noch nicht gang er= loschen, und wenn es auch nur die verfallenden Schlösser und die verwitterten öffentlichen Gebäude wären, beren täglicher Anblick biefelbe wach erhält, und die diefen Städtchen in der That den äußern Anschein von etwas größerem geben, als sie wirklich sind. Es ift baburch ein Zug ber Bitterkeit, ber gegenseitigen Gifersucht und des Neides bei den Bewohnern diefer ehemaligen Residenzen beimisch geworben, ber bem Geifte bes Barticularismus im Particularismus, wie wir ihn eben in Naffan schildern, nicht geringen Vorschub leistet. Namentlich war es biefer Geift ber Eiferfucht, welcher mehr als alles andere den Centralifirungsplanen der früheren Regierung entgegenarbeitete. Je mehr sich dieselbe bestrebte bas nen aufblühende Wiesbaden zum eigentlichen Mittelpunkt bes Landes zu machen, besto höher stieg eine stillgenährte Erbitterung gegen biefe Stadt, die freilich eine fehr geringe hiftorische Berechtigung batte gegenüber vielen andern uralten Fürstensitzen bes Landes. Und mit der Revolution brach diese unter der Asche glimmende Eifersucht zur bellen Flamme aus.

Seben wir auf bas geistige Leben, so erscheint uns bie Berflüftung schier noch größer. In früherer Zeit befaß bas Land eine Universität in Berborn, welche eine ber ältesten und bebeutsamsten Buchbruckereien, ebenfo wie bas rheingauische Städtchen Eltville, aufzuweisen hatte. Berborn war ein Sitz folider Gelehrfamkeit und wichtig für bas Land. Seine Universität ging ein, als ber Umfang bes naffauischen Gebietes an Quabratmeilen zwar zunahm, bie politische Geltung aber zusammenschrumpfte. Denn bieg ift gerabe Die wunderbarfte Eigenthümlichkeit unferer Rleinstaaten, daß fie, wenn ihr Territorialbestand auch berfelbe bleibt, boch von Jahr au Jahr kleiner werden, weil nämlich bie Welt größer wird. und der Blick des Menschen jetzt mit demfelben Mak ein Landes= gebiet ermift, wie vordem eine Stadtgemarkung. Weilburg befaß eine vielhundertjährige, altberühmte lateinische Schu'e, die es zu einem Bilbungsmittelpunkte für die Gauen weit und breit machte; die lateinische Schule ist zwar geblieben, aber so viele gleich gute find ringsum entstanden, daß sie eben zu einer Localanstalt in einem kleinen Lande herabgefunken ist. Der Rheingau und bas Lahnthal waren Brennpunkte mittelalterlicher Runstthätigkeit, aber in bem Maß, als die geiftlichen Reichthümer von Mainz und Trier aufhörten hierher zu fließen, erlosch biefelbe.

Die Kunst wie die höhere Wissenschaft erscheint in dem constitutionellen Kleinstaat als ein Uebersluß, ein Luxusartikel, für den weder der Staat noch der Fürst Geld genug besitzt. Man wird kein neues Beimar im 19. Jahrhundert hervor zaubern können, die moderne Kunst ist zu theuer geworden für die Kleinstaaten. Hängt vollends die Unterstützung der Kunst von einer kleinstaatlichen Bolksvertretung ab, dann ist gar alles verloren. Anch hier tritt dann der Particularismus im Particularismus hervor. Ein schlagendes Exempel erlebten wir im Jahre 1848 in der nassausschen Bolkskammer, wo ein Abgeordneter erklärte, er stimme deßhalb nicht für eine Staatsunterstützung des Wiesbadener Theaters, weil man die Erhaltung desselben als einer Kunst- und Bildungsanstalt besürworte. Er erläuterte hierzu, daß ja Wiesbaden bereits am

meisten Kunst und Bildung im ganzen Lande besitze, er könne baher nur für einen Theaterzuschuß stimmen, wenn man dieses Institut in denjenigen Theil des Landes, wo dis jetzt noch am wenigsten Kunst und Bildung vorhanden seh, nämlich auf den Westerwald, verlege. Diese Aussicht war ernstlich gemeint und der Abgeordnete wußte nicht, daß die Kunst etwas ewig continuirliches seh und man nicht sagen könne, eine Stadt habe nunmehr genug Kunst, man müsse jetzt auch einmal einer anderen ein gleich großes Stück Kunst bringen und so weiter die Reihe um durchs ganze Land!

So fehlt es benn in fast allen solchen Rleinstaaten an jedem größeren Sammelplate für wiffenschaftliche und fünstlerische Strebungen, und gang in gleicher Weise wie ber Gewerbstand verbauert ift und die Bauersleute mit der fläglichen fleinen Arbeit für des Leibes Nothdurft sich abquälen, ift auch die Beistesarbeit zur Rleinfrämerei heruntergebrückt. Da sich bem wissenschaftlichen Mann gar feine andere Aussicht eröffnet als für ben Sausbedarf einer eng begränzten Amtsthätigkeit seine Talente und Kenntnisse zu vernuten, fo begreift sich's, daß ein weitgreifender wiffenschaftlicher Drang ebenfo wenig sich entfalten mag, als bie große Speculation auf gewerblichem Gebiet. Als bie Revolution einigermaßen biefe Schran= fen nieberwarf, und wenigstens hier und ba höhere Ziele bes geiftigen Ringens eröffnete, ba merkte man erft mit großem Schreden welch ein Mangel an hervorragenden Intelligenzen in diesen Län= bern herrsche, und bei ben Landtags= und Reichstagswahlen hatten oft die unbedeutenoften Leute gang leichtes Spiel, weil auf weit und breit gar kein Rebenbuhler zu finden war. Namentlich ver= miste man schmerzlich, daß der eigentliche Bürgerstand so wenig geistige Kräfte ins Feld zu schicken wußte, wodurch für die Agita= tionen des Beamtenproletariates von vornherein der Boben gewonnen war.

Für die Berwirklichung des modernen Berfassungslebens stehen sich die Menschen in den kleinen Staaten viel zu nahe, jeder bestrachtet den andern von dem bekannten Standpunkte des Kammerstieners, der an seinem Herren keine Größe mehr entdecken kann.

Im alten patriarchalischen Staate war dieses Nahestehen bagegen von entschiedenem Bortheil gewesen, da man ja ohnedies das ganze kleine Ländchen nur als eine große Familie dachte. Bei unsern constitutionellen Zuständen suchte man geschlossene politische Parteien in den Kleinstaaten zu bilden und ward selbst in den aufgeregtesten Tagen nicht recht fertig damit.

Denn zu einer politischen Partei gehört doch auch, daß man einen Führer anerkenne, während in einem Kleinstaate, wie in einem kleinen Neste von einer Stadt, keiner dem andern die erforderlichen hervorragenden Eigenschaften zusprechen mag. Gelang es auch einer Partei in einer einzelnen Stadt etwa in einem Bereine ihre Kraft zu sammeln, dann brachte man es in der Regel wieder nicht zu Stande, daß sich ähnliche Bereine zum Anschluß in den übrigen Städtchen des Landes bildeten; denn dazu war die gegenseitige Eisersucht viel zu groß.

Die Kammern fanden auch schon hierdurch in den Kleinstaaten ungleich schwieriger die Wirksamkeit einer Gesammtvolksvertretung als in den größeren. Es ist leichter die preußischen Interessen einheitlich zu vertreten, als die waldeckischen oder hessen-homburgischen.

Wir begegnen in diesen kleinen Kammern einer solchen durch Jahr und Tag fortschwankenden Zersplitterung der Ansichten, daß eigentlich nie eine rechte Majorität vorhanden war. Die wichtigsten Fragen wurden mitunter dadurch entschieden, daß das eine oder das andere Mitglied frank oder verreist gewesen, ja wohl gar, daß sich jemand auf eine Weile aus dem Saal entsernt hatte. So hing der Ausschlag fast immer an einer einzigen Stimme. Ieder Absgeordnete hatte die ganze Tasche voll von Specialwünschen und Bedürsnissen seines kleinen Wahlbezirks, und nicht selten wurde dann im parlamentarischen Kleinhandel die Concession sür die eine Gegend gegen eine Concession für die andere wechselsweise ausgetauscht. Dadurch spannen sich die Verhandlungen endlos fort, und die wichtigsten Staatsfragen blieben hängen, weil sich die Legion der Localfragen immer wieder dazwischen drängte. Um schlimmsten kamen die Landescassen bei diesem parlamentarischen Barticularismus

weg, indem sich bie hunderterlei kleinen Berwilligungen für die einzelnen Gegenden und Einzelintereffen zu einer gewaltigen Gesammtsumme abbirten.

Die wiberftrebenben Elemente in ben fünftlich zusammengesetzten Aleinstaaten glaubte man am besten badurch verschmelzen zu können. baf man bie natilrlichen Befonderungen als gar nicht vorhanden ansah. Dieß ist nicht ber Weg ber socialen Politik. Go schnitt man in Raffan ben ehemals unter geiftlicher Herrschaft gestandenen Landestheilen ihr uralt heiliges Herkommen ab, verbot 2. B. Die Processionen, verlette die katholische Bevölkerung durch die Art der Berwendung von allerlei aus ben Säcularisationen gefloffenen Belbern. Um diese Gebiete den andern zu affimiliren, hätte man eben gerade ihren Particularismus bis zu einem gewissen Bunkte gewähren laffen follen. Man centralifirte die Gemeindeverwaltung, in welcher just die örtlichen Verschiedenheiten die größte Berechtigung hatten, aufs ftrengste, konnte es aber nicht einmal dahin bringen. baß die Kronenthaler und die preußischen Thaler in dem kleinen Lande einerlei Eurs hatten, indem bieselben bis vor einigen Jahren nördlich ber Lahn um je brei Kreuzer höher verausgabt wurden, als füdlich bieses Flusses. Das nasse Maß wechselte trot aller Berwaltungscentralisation burch alle Abstufungen, und war fast in jedem Städtchen ein anderes. Noch viel schlimmer stand es mit bem Fruchtmaß. Statt hier eine fehr wohlthätige Ginigung berbeizuführen, begründete man z. B. eine höchst überflüssige Einheit des Kalenders, indem jeder Einwohner gezwungen ist, den fogenannten Landeskalender zu kaufen, und bis auf biesen Tag eine Bisitation nach Neujahr von Haus zu Haus geht, um nachzufragen, ob man seinen Ralender auch richtig gekauft hat! Es bildet einen wahrhaft komischen Gegensatz, wenn man bebenkt, baß sich bie Staatsverwaltung so viele Mühe gibt, fämmtliche Einwohner nach der nämlichen Kalenderausgabe ihre Zeitrechnung regeln zu laffen, mahrend sie auf einem Raume von 82 Quadratmeilen nicht weniger als siebzehnerlei verschiedenes Fruchtmaß im Schwange geben ließ. nämlich: zweierlei Mainzer Maß, Darmstädter, Friedberger, Frantfurter. Wetslarer, Beilburger, Berborner, Dillenburger, Sachenburger, Berschbacher, Nassauer, Sabamarer, Dieter, Limburger, Coblenzer und Bopparder Maß! Diese Maße unterschieden sich obendrein nicht bloß nach den Abstufungen der Größe, sondern mehrentheils auch wieder nach ihrem Eintheilungsgrund, fie wurden bemgemäß im Einzelnen wieder zerfällt nach bem Syftem ber Ach= tel, Malter, Birnsel, Mesten, Sester, Simmern, Rompf, Gescheid, Mäßchen, Minkel, Schoppen u. f. w., was bann schließlich zu einer babylonischen Berwirrung führte. Und trot ber centrali= firten Berwaltung ift es boch erst in neuester Zeit möglich geworben, eine Einheit des Mages herzustellen! Ja die Bureaufratie hatte im Gegentheil früher mitunter ihr fonderliches Wohlgefallen an berlei sinnloser Vielspaltigkeit, während ihr die natürlichen Besonberungen ein Gränel waren. Wie es eine Zeit gab, wo es in Deutschland für eine Art von Demagogie galt, auf Boll- und Münzeinigung und bergleichen zu bringen, so in Nassau, wenn Einer über das bunte Farbenspiel biefer Schoppen und Malter Beschwerde führte. Als die frühere Abgeordnetenkammer den gleich= mäßigen Curs bes preußischen Thalers für bas ganze Ländchen nicht ohne Kampf burchsetzte, galt dieß als ein Triumph ber Oppofition, als ein Sieg ber "mobernen 3been!"

So schwer man es in einem Kleinstaate irgend einer bebeutenberen Erscheinung machen wird, sich zur Geltung zu bringen, so blind hängt hier doch gemeiniglich der Autoritätsglaube an dem, was sich einmal einer gewissen Anerkennung ersreut. Es mag widerspruchsvoll erscheinen, aber es ist doch richtig: nicht sowohl der Freiheitsdrang war es, als vielmehr der pure Autoritätsglaube, das Gelüsten einer anerkannten Macht zu gehorchen, was die kleinen Staaten so rasch zu Anhängern der Revolution machte. Man konnte sich vorher die Möglichseit einer solchen Staatsumwälzung gar nicht denken, darum war, als sie wirklich hereingebrochen, der Glaube an die Allmacht ihrer Triebkräfte ein unbegränzter. Man hielt zu der Revolution nicht um der Freiheit willen, sondern aus Furcht vor ihrer Macht, d. h. man ward freisinnig aus Servilismus; man katbuckelte vor ben neuen Bolksmännern, nicht weil man fie für beffer gehalten batte, als bie Berren vom alten Regiment, fondern weil man sie für mächtiger bielt. In den größeren Staaten behielt die Regierung boch immer noch ein Stück ihres Ansebens, und der Glaube an ihre Macht war nicht gang verschwunden; in den kleinen Staaten hatte die herrschende Gewalt mit bem ersten Stoß alle Autorität eingebüßt. Allein beswegen waren die Männer der Revolution auch wiederum der aleichen Gefahr ausgesetzt. So lange bie revolutionare Stimmung oben war, regierte und verwaltete die Bolksvertretung und die Ministerien fonnten höchstens einen guten Rath geltend machen; als ber Rüdichlag bes neu gefräftigten confervativen Sinnes eintrat, regierten wiederum blog die Ministerien und die Rammer fank von felbst zu einem bloken Beirath berab. Wozu nütte nun all ber großftaatliche constitutionelle Apparat in diesen kleinen Ländern? Es waren bei biefem Wechsel ber Macht keineswegs formliche Berfaffungsverletzungen hüben oder brüben vorgekommen, es war blos bie moralische Macht ober Ohnmacht gewesen, die zwischen beiden Extremen auf = und abgestiegen war. In Desterreich und Breuffen konnte die Krone in den schlimmsten Tagen doch immer noch auf bas treffliche heer weisen, bas auch eine Art von Bolksvertretung ist, und wenn revolutionäre parlamentarische Versammlungen auf bas Recht bes Aufruhrs pochten, bann war bei fo ausgedehnten Rändermaffen bie Größe und die natürliche fociale Glieberung ber Landesbevölferung felber wieder bas natürliche Sindernif einer allgemeinen Bolkserhebung. In Nassau bagegen konnte, als die Rammer herrschte, die Bevölkerung des ganzen Landes binnen zwei Tagen vor dem Hotel eines widerstrebenden Ministeriums versammelt werben, und als gegentheils bas Ministerium oben war, bedurfte es nur eines telegraphischen Gülferufs nach Mainz, um mit ein paar Regimentern Reichstruppen bie gange widerspenstige Bevölkerung in die Tasche zu stecken. Da hört der Constitutionalismus von felber auf. So lange die naffauischen Soldaten in bem Revolutionsjahr in ben einheimischen Garnisonen

lagen, sehlte die Antorität, und es zeigten sich bedenkliche Symptome der Widersetzlichkeit, mancher Bers des Hederlieds wurde gesungen, und die verblendeten badischen Republikaner glaubten, sie hätten beswegen schon das ganze nassauische Militär in der Tasche. Als aber dieselbe Mannschaft gegen den badischen Ausruhr ins Feld rücke, und zwischen preußische und hessische Truppen zu stehen kam, da ging ihnen wieder der Glaube an eine ganz andere Autorität auf, als diesenige war, der sie im Hederlied gehuldigt hatten, und sie schligen kraft dieser Autorität den Freischaaren unbedenklich auf die Köpfe. Diese Mischung des neuen und des alten Autoritätsglaubens machte sich dann auch in ganz humoristischer Weise geltend, namentlich bei den Bauern, von denen nicht wenige nach der Republik verlangten, dazu aber auch den Herzog beibehalten wollten.

Aus allen biesen Thatsachen, welche das Misverhältniß zwischen großstaatlichem Regierungswesen mit einem kleinstaatlichen Landesgebiet darlegen, läßt sich eine zweisache Folgerung ziehen: Die wesentlich auf einen großen Staatsorganismus berechneten mobernen Versassungsformen sind in einem Kleinstaat nur dem Wortslaut, nicht der Sache nach, zu verwirklichen, und in Ländern sokleinen Umfanges kann nur die patriarchalische Regierungssorm eine Wahrheit sehn. Nimmt man aber an, daß die patriarchalische Regierungssorm in unsern Tagen eine Unmöglichkeit ist, dann nuß man sich auch nicht schenen, weiter zu solgern, daß auch die kleinen Staaten eine Unmöglichkeit geworden sind.

# Viertes Kapitel.

### Die staatlichen Nebergangsgebilde und die politische Moral.

Höchst lehrreiche Züge zur Zeichnung bes Verhältnisses amischen unferm Bolksleben und unfern Staatenbildungen bietet Rurheffen mit seinen neueren Krifen und Zuständen. Sessen hat von Saus aus bas Zeng zu etwas mehr als einem Kleinstaat, es gibt einen Stamm, ein Bolf ber Heffen, es gibt eine wirkliche heffische Beschichte. Das Land ist aber burch die Ungunst seiner geschichtlichen Schicksale auf die Uebergangsstufe von dem Rleinstaat zum größeren Staate stehen geblieben. Seit Jahrhunderten bereits hat das Seffenland der älteren Linie den Reld, des gemeinsamen deutschen Jammers immer auch noch einmal in befonderer Küllung zu trinken gehabt. Bur Zeit bes schmalkalbischen Bundes mar heffen auf ben Gipfel feiner politischen Bedeutsamkeit gestiegen, ein genialer Fürst faß auf bem Thron und die Landgrafschaft spielte eine Rolle in ben beutschen und europäischen Sändeln, welche wir mit modernem Ausbruck als die eines beutschen Großstaates bezeichnen würden. Aber mit dem Tage vor Ingolftadt, wo die Entscheidung über des beutschen Reiches Zufunft in Sessens Sänden lag, erschien auch jenes bämonische Schickfal, welches fortan nicht mehr von Althessen gewichen, und jenem Moment bes entscheibenden beutschen Ginflusses folgte die Gefangennehmung des Landgrafen Bhilipp und die Bernichtung seiner politischen Macht auf dem Fuße. Das Märthrthum. welches Philipp in fünf Jahre langer Haft auf sich genommen, ift

von da an gleichsam auf das ganze alte Heffenland übergegangen. Mit des Landgrafen Tode kam die heffische Brudertheilung, in ihr ward die natürliche Geltung Heffens als das politischen Schwer= punttes im westlichen Mittelbeutschland für Jahrhunderte vernichtet. Darmstadt, das neue Heffenland, welches ber Bolkswitz ber Alt= heffen in Armstadt umtaufte, blühte auf und wurde reich, indeß Althessen zurückging. Politischer Haber und Religionskämpfe ent= zweiten die beiden, ob auch religionsverwandten, Bruderländer, und Seffen schmedte so ben breißigjährigen Krieg vor, noch ehe berfelbe für ganz Deutschland hereingebrochen war. Gin Landgraf, ber zu= gleich Rönig in Schweben, ließ Rurheffen ichon vor langer Zeit bas Elend jener zwieschlächtigen Stellung burchkosten, an welchem jest eine ber edelften beutschen Bolksgruppen, die schleswig=holstei= nische, zu verbluten broht. Dann fam bas Regiment ber perfon= lichen Laune und der geheimen Ginflüsse; von dem 18. Jahrhundert wurde es bem 19. vererbt. Das tolle Fastnachtstück bes "Königreichs Westphalen," als Jerome in Raffel Romödie spielen ließ und Maskenbälle hielt, und beiläufig auch regierte, fiel als luftige Epifode zwischen so manche tragische Situation; es stellte weniastens eine neue und originelle Schattirung bes Regiments ber perfonliden Laune bar. Die kurheffischen Zustände wurden sprüchwörtlich. Die Stürme bes Jahres 1830 zertrümmerten bie alte ftanbische Berfaffung; bie neue Constitutionsurkunde nahm sich auf dem Ba= pier vortrefflich aus, und bewährte sich blos als ein Stück Bapier.

In Kurheffen und Heffenbarmstadt hatte sich allmählig ein förmlicher hessischer Dualismus herausgebildet, der auch noch heute für das ganze politische Leben beider Länder maßgebend wird. Darmstadt ist nicht nur ein neues Land seiner Gebietszusammensetzung nach, es ist auch seit Menschenaltern im Sinne eines modernen Staates verwaltet worden. Bei Kurhessen dagegen versuchte man's immer wieder mit dem patriarchalischen Regiment; über den Ersolg hat uns noch die jüngste Vergangenheit zur Genüge belehrt. Hessenfalsel sah sich, als ihm Marburg wieder zugefallen war, im Besitze von saft der ganzen althessischen Ländermasse; fast alle die

Orte, an welche fich die großen Erinnerungen ber hesiischen Gefdichte knüpfen - Raffel, Marburg, Frankenberg, Fritslar u. f. w. aufammt ben Stammfigen ber einst fo mächtigen niederhessischen Ritterschaft — lagen in seinen Gränzen, und jener achte altheffische Boltsichlag, ber fich in ben Bauern im Schwalmgrunde, an ber oberen Lahn und anderwärts fo merkwürdig rein erhalten hat, bilbete ben Kern einer gang priginellen Bauernschaft. Wie bas Land im Laufe ber Zeiten geschwankt hat zwischen bem Beruf zu einem kleinen ober zu einem größern Staate, fo fteht biefes gabe, trotige Volk der Althessen, der blinden Sessen, auf der Berbinbungsbrücke zwischen nordbeutschem centralisirtem und mittelbeutschem individualisirtem Bolksthum. Da sind noch die störrigen Bauern, bie von haus aus gar nicht recht nach Mittelbeutschland paffen wollen, die aber durch politische Einflüsse immer tiefer in mittelbeutsches Wefen bineingetrieben worben fint. Gine Sage von einem heffischen Dorfe im Dhugrund, welches katholisch blieb, obgleich es gang nabe bei bem ftreng protestantischen Marburg liegt, zeichnet biefes trutige Wefen. Die bortigen Bauern waren nämlich, fo lautet biefer historische Mythus, furz nach ber Reformationszeit wirklich zur neuen Kirche übergetreten. Als sie nun zum erstenmale bas Abendmahl unter beiden Geftalten erhalten follten, trug fich's zu. daß man aus Berfehen ben Inhalt eines Effigkruges ftatt Weines in ben Relch geschüttet hatte. Da erklärten bie Bauern, lieber, als bag fie folden Wein tränken, wollten fie gar keinen trinken, kehrten zur alten Kirche zurück, und mitten unter protestantischen Rachbarn blieben sie ihr treu bis auf diesen Tag. Diese wunderbare Kreuzung bes äußersten Eigenfinnes mit bem äußersten Leichtfinne, zeigt uns, daß wir an ben Granzmarken bes ftarren niederbeutschen und bes beweglichen mittelbeutschen Wesens steben.

In den schweren Krisen, welche Kurhessen in der jüngsten Bergangenheit durchgemacht hat, zeigte es sich, daß das Staats-regiment mächtiger war, als in den Kleinstaaten, aber minder mächtig als in den beutschen Großstaaten, und gerade hierdurch ward das Land in weit höherem Grade ein Gegenstand des Kampses

für bie sich besehdenden Mächte der beutschen Particularpolitik als es irgend ein vollendeter Aleinstaat gewesen ist. Es entspricht dieser Stellung das passive aber keineswegs theilnahmlose Berharren des kurhessischen Bolkes, -welches weder mit jener besonnenen Energie, wie sie die Schleswig-Holsteiner entwickelten, noch mit dem ebenso rasch auslodernden als wieder zusammensinkenden Studentenenthusiasmus der südwestdeutschen liberalen Bolksmassen zu vergleichen ist.

Nicht bloß die Substanz der kurhessischen Händel war dem Bolte fehr einleuchtent, fondern auch die Form, in welcher biefelben fich entwickelten. Sie ift im politischen Leben für uns zwar neu, im bürgerlichen aber trivial: die Form einer Procegverhandlung. Die beiben Hauptmächte bes Staatslebens, bie gesetzgebende und vollziehende Gewalt, führten in Kurheffen einen großen Broceff mit einander: jeder Theil versicherte sich auf sein gutes Recht berufen zu können, die Abvocaten ftritten herüber und hinüber, aber freilich sprach jeder Theil zu einem andern Richter. Und wunderlich genug ift bie ganze Entwicklung biefes großen Processes wiederum aus einer Mosaik von lauter kleinen Brocessen zusammengesetzt gewesen, ein endloser Anäuel von Specialprocessen umschlang alle Vorkämpfer ber proceffirenden zwei Parteien, und feltsamer Weise mar es end= lich auch ein Proces, mit welchem man ben ersten Stein auf ben furheffischen Minister schleuberte. Was ein Proces ift, das weiß ber gemeine Mann in Deutschland leider nur allzugut, er kennt bie processualischen Formen gang anders als bie biplomatischen. Circulardepefchen und Instructionen und Noten sind ihm fremd. aber was Decrete, was Infinuationen, was Erkenntnisse und Instanzen sind, das hat er gründlich los, sein eigener Geldbeutel hat ihm zum öftern Ausweis barüber gegeben.

Die Analogie des Processes geht aber noch weiter. Dem gemeinen Mann in Deutschland ist der Process freilich ein Rechtsstreit, aber der Ausgang ist ihm nach uralter Tradition nicht sowohl der Wahrspruch des allgemeinen Rechtsbewußtsehns als eine Lotterie des Rechtes. Der Civilprocess ist dem Bauer ein Hazardspiel. Mit ganz ähnlichen Geheimmitteln des ererbten Aberglaubens, mit

welchen andere Bölfer zum Glücksspiele sich rüsten, betritt ber deutsche Bauer heute noch am entscheidenden Tage die Gerichtsstube. Die Leidenschaft der Deutschen des Tacitus für das Spiel lebt weit mehr noch in den Gerichtsstuben fort als an den grünen Tischen. Der Process ist dem gemeinen Manne ein "Rechtsspiel." Als ein "Rechtsspiel" sieht die große Masse des Bolses ihre Privatprocesse an, als ein Rechtsspiel ist auch der Bevölkerung des Landes der politische Process in Kurhessen erschienen, und darin lag die ausschen und zersetzende Kraft der kurhessischen Händel.

Es waren die zwei höchsten Autoritäten ber Gesetzesgewalt, welche im Processe mit einander lagen, im "Rechtsspiele," wie es bas Bolk auffaßt. Mag in folden Fällen gewinnen wer will, bie volle, ganze Autorität des Gesetzes im Bolksbemuftsehn wird jedenfalls verlieren. Das Bolk urtheilt nicht fo subtil, daß es bie abstracte Würde des Gesetzes unterschiede von den verfönlichen Bertretern berfelben. Auch beim Civilprocesse glaubt ber Bauer, ber von seinem guten Rechte vollständigst überzeugt mar, barum boch nicht, daß ber Entscheid etwas anderes gewesen sen, als ber lette Würfelfall im Rechtsspiel. Die schwächste Seite in bem Boltscharafter ber mittelbeutschen Kleinstaaten liegt nun gerabe barin, daß der Glaube an die Antorität des Gesetzes hier am meisten unterwühlt und gebrochen, daß ber Geift ber confervativen Sitte vielfach erloschen, daß die naive Loyalität verschwunden ift. Darum follte man hier gerade alles vermeiden, was einen Proces ber Autoritäten, mas ein politisches Rechtsspiel herbeiführen kann.

Daburch erhielt Preußen ein so gewaltiges moralisches Uebergewicht in den mitteldeutschen Ländern, daß es in den entscheidenden Augenblicken der Jahre 1848 und 1849 bewieß, wie tief der institutive Respekt vor der Autorität des Gesetzes noch in dem Bewuchtschn seiner Bevölkerung gewurzelt seh. Dieß war just jenes eigenthümliche Wesen, welches den Demokraten als "specifisches Preußenthum" so erstaunlich lästig vorkam. Das Bedürfniß, unter der Zucht einer strengen Gesetzesautorität zu stehen, ist einer der ersten Borzüge, welche der ernstere, abgeschlossenere, an größere

politische Proportionen gewöhnte nordbeutsche Bolfscharafter vor bem zerfahrenen mittelbeutschen voraus hat. Vor wenigen Menschenaltern war auch in ben mittelbeutschen Kleinstaaten ber Sinn für bie Autorität bes Gesetzes noch weit stärker vorhanden. Aber die moderne Rleinwirthschaft, welche, wo es die Executive galt, bas Gefetz nicht als die Bafis des Vollzugs, sondern als die Sathre auf den Bollaug erscheinen ließ, zerstörte furchtbar rasch biesen guten Geift. Nicht als ob wir Mittelbeutsche allesammt Anarchisten und gesetzlose Menschen waren, aber jener gleichsam angeborene Inftinkt ber Befetmäßigkeit ift ben Maffen ber Bevölkerung verloren gegangen. Er kann nur wiedergewonnen werden burch bie andauernde herr= schaft einer strengen und gewaltigen Autorität bes Gesetzes, einer Autorität, die nicht mit sich felber in Fehde liegt, die nicht im Rechtsspiel erst um ihre eigene Macht processiren muß, einer Autorität, bie zugleich zwischen ben Zufälligkeiten unseres politischen Staatenfustems und ben natürlichen Befonderungen bes Bolfsthumes zu vermitteln weiß.

Die kurhessischen Händel, insosern sie eben in der Gestalt eines Kampses um die Autorität des Gesetzes auftraten, der andererseits doch wieder nur ein persönlicher Kamps war, in der Gestalt eines Processes, eines Rechtsspieles, sind nach beiden Seiten ein surchtbarer Stoß für die Autorität des Gesetzes im deutschen Bolksbewustsehn gewesen, und zwar nicht bloß, weil sie als ein so populärer, dankbarer Stoss in so populärer Form erschienen, sondern auch, weil sie gerade in dem Theile Deutschlands spielten, wo es am meisten noth thut, daß das Ansehen der gesetzlichen Gewalt auch als mit den Trägern derselben untrennbar verbunden wieder Boden gewinne.

In Staaten mit anderen Bolkszuständen, in Staaten von größerer materieller Macht, hätte die Regierung hoffen können, einen solchen Proces wirklich zu gewinnen, in Kurhessen dagegen hätten es beide Theile aus Gründen der socialen Politik, um der Autorität des Gesehes im Bolksbewußtsehn, um der Schwachen willen (und die Schwachen bilden die Masse) nicht zum Proces,

nicht zum Rechtsspiel kommen lassen bürfen. Nicht die streitenden Parteien gewinnen bekanntlich in der Regel bei den Processen, sondern die Advocaten, und da die Advocaten im Lande nicht sertig zu werden schienen, so standen die auswärtigen Advocaten alsbald viele tausend Mann hoch vor der Thüre des armen Hessenlandes. Der Staat ist heutzutage der mächtigste, in welchem die Autorität des Gesetzes am tiessten und nawsten im Bolksbewustsehn wurzelt und — die Autorität der Sitte. Denn was der Instinkt der Gesetzlichkeit im politischen Leben ist, das ist der Instinkt der Sitte im socialen. Wenn ja eine Nothwendigkeit vorhanden ist, daß die deutschen Kleinstaaten von den großen verschlungen werden, dann ist sie es zumeist darum, weil in jenen mit dem zersahrenen Staatseregiment auch die Autorität des Gesetzes und der Sitte am ärgsten zersahren ist

Heffenland hat ein historisches Necht auf der Karte von Deutschland; es hat im deutschen Westen denselben natürlichen Beruf der Bermittelung nordbeutschen und mitteldeutschen Wesens, wie Sachsen im Osten. Dabei müßten aber freilich die Grenzen Hessens wie Sachsens anders gesteckt sehn wie gegenwärtig. Die Zerstückelung und theilweise Zertrümmerung Hessens und Sachsens ist im Hindlick auf die gesammte sociale Ethnographie Deutschlands nicht tief genug zu beklagen.

Wenn man burch einen großen Theil Kurhessens geht, dann sieht der Wanderer häusiger als anderwärts die Trümmer früheren Wohlstandes, stolze alte Kirchen in kleinen heruntergekommenen Dörfern; stattliche Brunnen, mit hübscher Steinmehenarbeit geziert, die auf einen früheren Ueberschuß des Gemeindevermögens hindenten, der sich jetzt allem Anschein nach in einen Ueberschuß an Gemeindeschulden verwandelt hat; Ringmauern, wo man jetzt den Ort passender mit einer Gartenhecke einfrieden würde. Und dennoch wohnt in diesen Dörfern mehrentheils noch der alte hessische Bauer, heruntergekommen, oft aus eigenem Trieb verbittert, öfter verhetzt, häusig vom Branntwein entnervt, und doch im großen Ganzen zumeist sich selber tren. Und wie ist die einst so stolze, reiche und

mächtige heffische Nitterschaft zusammengeschmolzen! Aber auch jene Denksteine fürstlicher Macht, mit denen des Landes Hauptstadt so überreich geschmückt ist, beginnen zu verwittern, ob sie auch meist kanm ein Jahrhundert erst gedauert haben. Und zwischen ihnen ragt bedeutungsvoll jene seltsame moderne Ruine, die "Nattenburg" hervor, ein kolossaler Steinhausen, der den Unterdau zu einem an Pracht und Festigkeit alles überstrahlenden Fürstenschlosse bilden sollte, aber der erschütternde Schritt der modernen Zeitgeschichte ließ das stolze Werk nicht über das Erdgeschoß aufsteigen, und die Grundgewölbe beginnen zu bersten, noch ehe die Last schützend auf ihnen ruht, denen sie wiederum eine Stütze sehn sollten; grüne Neiser spehnte her ist, daß man sie wie für eine Ewizkeit sest zusammengesügt, und die Knaden spielen in den labhrinthischen Gängen der im Entstehen gebrochenen Burg.

Das sind einige Züge zu der Geschichte vom Widerstreit der beutschen Bolksgruppen und der deutschen Staatengebilde.

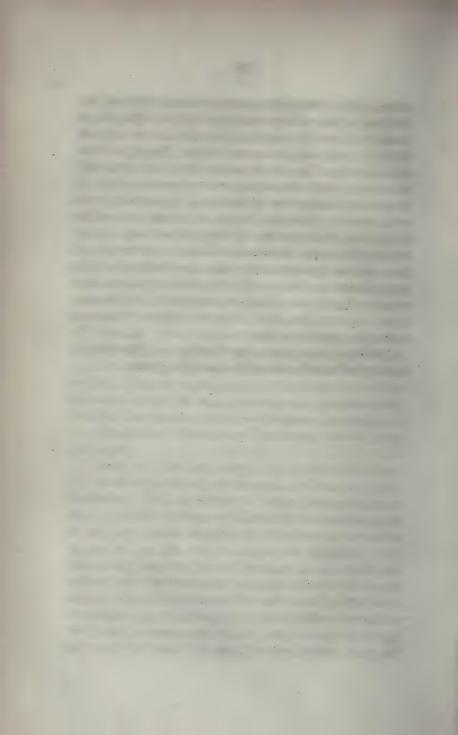

IX.

Die kirchlichen Gegenfätze.

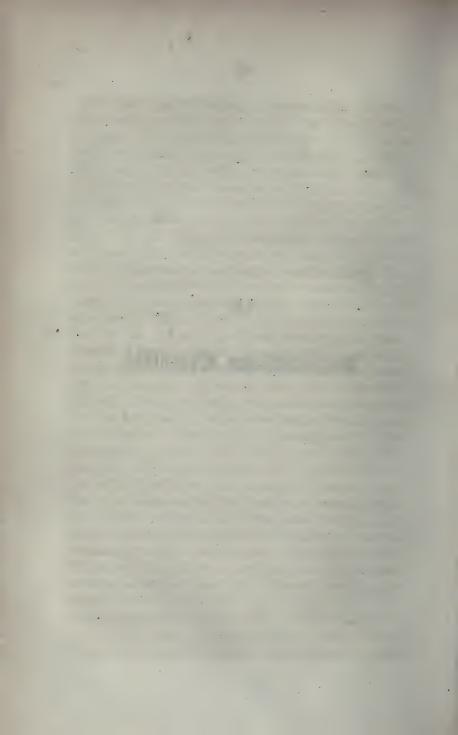

## Erstes Rapitel.

#### Volksthümliche Mystik der Revolution.

In ben langen Friedensjahren war ein Bug bes religiöfen Rationalismus langfam aber tief in bas beutsche Bolksthum eingedrungen. Es war feltsam anzuschauen, wie sich in den Tagen ber Bewegung von 1848 selbst in den firchlich und politisch durchwühltesten Gauen biesem volksthümlichen Rationalismus plötzlich ein Zug volksthümlicher Mustif, ein Zug bald mehr religiösen, bald mehr politischen Aberglaubens zugesellte. Mit Einem Schlage hatte sich ein ganz origineller Zweig volksthümlicher Literatur entwickelt, ober richtiger neu belebt, ber uns einen tiefen Blick in bas innerste Seelenleben unferes Bolfes werfen läßt; ich meine jene taufenderlei politischen und religlös=mustischen Brophezeiungsbüchlein, die, theil= weise im Buchhandel, mehr noch auf ben Jahrmärkten und von Sausirern feilgeboten, in unzähligen Exemplaren unter bem gemeinen Mann verbreitet worden sind. Ausdeutungen der Apokalppse auf ben naben Weltuntergang, Weiffagungen unferer politischen Zukunft aus bem Volksmunde, fibyllifche Monchsorakel, Borgesichte von Sellseherinnen u. bgl. wurden in allen möglichen Formen und Fasfungen zusammengetragen. Bu einer Zeit, wo sonst fast kein Buch verkauft murbe, ging biefer munderliche literarische Artikel reikend ab. Nicht ber Umstand, daß biefe Schriften damals abgefaßt wor= ben wären, daß also die Generation sich plötlich erfüllt von ber Gabe ber Weiffagung gefühlt hätte, ift bas merkwürdige, benn bie

meisten und beachtenswerthesten dieser Prophezeiungen rühren aus längst vergangenen Tagen her — sondern, daß die große Masse der Gebildeten und Ungebildeten mit Einem Male so gierig nach diesen geheimnissvollen Blättern griff, die daß nämliche Publikum ein Jahr vorher mit Spott und Lachen als Alteweiberhistorien und Anmenmärchen bei Seite geschoben haben würde.

Man blieb aber nicht stehen bei vieser volksthümlichen Mystik der Revolution. Bom Aberglauben zog es den gemeinen Mann in Gegenden, wo er die Kirche fast vergessen hatte, weiter zum kirchelichen Glauben, und aus einem zuerst mehr allgemeinen kirchlichen Conservatismus, welcher Katholiken und Protestanten auf kurze Zeit zu dem gemeinsamen Kampse gegen die kirchliche und politische Nievellirung einigte, trat rasch eine so scharfe Sonderung des protestantischen und katholischen Deutschlands hervor, wie sie seit Jahr und Tag nicht bestanden hatte. Das kirchliche Element ist seitbem auch äußerlich zu einer wunderbaren Macht in unserm ganzen Staatsend Gesellschaftsleben ausgewachsen.

Betrachten wir zuerst jene Rolle, mit welcher ber Aberglaube mahnend im beutschen Bolksthum hervortrat, als man sich bessen am wenigsten gewärtigte, damit wir dann zu der Rolle des Glaubens übergehen und zur Schilderung der Bedeutung, welche den kirchlichen Gegensätzen für die sociale Ethnographie Deutschlands zugefallen ist.

Ein theosophischer, ein poetisch mystischer Grundzug des deutschen Bolkscharakters war es, der so unerwartet hervortrat, als die Geister in der politischen Bewegung auseinander platzten, ein mystischer Grundzug, den ein ganzes Menschenalter voll rationalistischer Schulmeisterei wohl hatte verhüllen, aber nicht austilgen können. Es handelt sich um ein Stück roher, formloser, aber tief angelegter Bolkspoesie, um eine höchst wunderliche Märzerrungenschaft — doch just nicht die schlechteste! Unsere Gelehrten haben sich seit Jakob Grimms ruhmreichem Vorgange die Erforschung jenes Volksabersglaubens eifrig angelegen sehn lassen, wie er in mythischer Anschauung von Geist und Natur, in Lebensregeln und Sprüchen als

etwas historisch abgeschlossenes und fertiges sich ausprägt; warum sollte man eine nicht mindestens gleich große Ausmerksamkeit dem Bolksaberglauben zuwenden, wie er hier als etwas slüssiges, werdendes, gestaltenbildendes vor uns tritt, die eigensten Ideen der Gegenwart in deutungsvolle poetische Formen gießend? Denn indem der Bolksglaube sich der alten Beissaugen eines Hermann von Lehnin und so vieler anderer bemächtigte, bildete er dieselben allerdings auch weiter, durchwob sie mit den eigenthümlichen Gedanken der Zeit und spann sie auf die Ersüllung seiner nächsten Bünsche und Hossungen aus, so daß es hier in der That einem Forscher, der nicht bloß in vergilden Pergamenten zu schürsen, sondern auch in die frische Gegenwart des Bolkslebens einzudringen weiß, vergönnt ist, mitten in die Werkstatt des poesievollen Bolksaberglaubens zu schauen.

Es ift etwas ganz naturgemäßes, bag bas Bolt, als es fah, wie alle Weisheit der Schriftgelehrten durch den unberechenbaren Gang ber weltgeschichtlichen Ereignisse zu Schanden wurde, zu ben Propheten aus feiner eigenen Mitte umfehrte, baf es in ben Weifsagungen bes wandernden Spielmanns Bernhard, ber Tagelöhnerin Belene von Brügge, bes Krämers Rung von Eichstetten, bes Schäfere Jaspars tiefere Wahrheit fant, als in ben Büchern und Zeitungen, die aus einer seinem Ideenkreise fremden Bildungsschicht sich ihm aufgebrängt hatten. Es war das auch eine Art Emancipation. Man macht überall, felbst in ben gebildetsten Rreisen, Die Wahrnehmung, daß die ernsten Mahnungen der überstandenen und ber brobenden politischen und socialen Rämpfe ben Einzelnen reli= giöser, gläubiger gestimmt haben. Die rohesten Schichten bes Boltes wurden im Anfang wenigstens für den Aberglauben empfänglich gestimmt. Die Revolution hat das sogenannte Freikirchenthum ruinirt, bagegen bem strengen Kirchenregiment, bem werkthätigen Glauben, wie dem Bietismus und der Mustik ein unabsehbares Feld geöffnet. Das trifft jumal beim gemeinen Manne zu. Der Bauer, ber in ben letten Jahren wor ber Revolution vielleicht kaum mehr in ben Evangelien las, griff während und nach berfelben zur Apotalppfe und ihren socialen und politischen Auslegern. Ein mystischer Grundzug hat sich bei ihm in die Auffassung der Zeitgeschichte eingeschlichen. Es ift bas just nichts neues, es ist in allen Berioden bagewesen, wo erschütternde Weltereignisse beängstigend an die Seele bes Menschen pochten. Oft schon verkindete man ben jüngsten Tag bei foldem Anlag. So hat fich bie Boltsfage also schon in uralter Zeit bie Weltgeschichte, wenn sie wieder einmal mit Sanden zu greifen war, als bas Welt= gericht symbolisirt. Migmachs und theure Zeit, Seuchen, strenge Winter, merkwürdige Naturerscheinungen find fast allen großen politischen Umwälzungen prophetisch vorangegangen: bas weiß ber Bauer, wenn er auch sonst nicht viel von ber Geschichte weiß, und bildet sich baraus einen mustischen Caufalnerus zwischen Natur und Geschichte. Ein Chronift bes Mittelalters erzählt, "bie Sühner und Sähne hätten gar betrüblich gefungen," weil schwere Zeiten nabe waren. In Diesem Style schreibt heute noch ber gemeine Mann pragmatische Geschichte! Wenn ber beutsche Bauer glaubte, bas Erdbeben, welches im August 1846 verspürt wurde, sen das Vorzeichen gewesen bes zunächst folgenden Hungerjahres und ber baran gereihten Jahre bes Krieges und Aufruhrs, wenn er sich bann weiter im Taumel ber Umwälzung ben neubelebten alten Sagen von einer letten großen, entscheibenden Schlacht, auf welche bie goldene Zeit folgen folle, überzeugungsvoll zuwandte, fo entstand baburch häufig ein ganz fatalistischer Glaube an die Revolution und beren endlichen Sieg, welcher mit ber fonst so conservativen Natur bes ächten beutschen Bauern im grellsten Widerspruche stand.

Dieser satalistische Glaube zeigte sich recht auffallend in Betreff bes ungarischen Krieges. Er wurzelte hier in historischem Boben. Keine Art von Weissaungen war bei den Deutschen in den letzten Jahrhunderten so populär und allgemein verbreitet, als die "Tiltenprophezeiungen". Noch bis zur Zeit der ersten französischen Revolution erschienen alljährlich sogenannte "Türkenkalender" mit haarsträubenden Schilderungen sünftiger und vergangener Türkengräuel angefüllt. Die Türken sind eine stehende mythologische Figur

im beutschen Bolfsglauben geworden. In vielen Gegenden wird noch beute alltäglich zu bestimmter Stunde geläutet zur Erinnerung an die Türkennoth, und das regelmäßige Türkengebet ist noch nicht gar lange verschwunden. Diefe, ich möchte sagen historische, Angst vor den Türken, welche durch allerlei firchliches Herkommen ihre religiöse Weihe erhalten hat, tauchte wieder auf im Volksgeiste unmittelbar mit der ersten Erschütterung der langjährigen Friedensruhe Europa's. Allein erft mit dem Ausbruche des ungarischen Krieges fcienen bie Türkenprophezeiungen zur Wirklichkeit werden zu wollen. Darum glaubten z. B. die rheinischen Bauern — und anderwärts wird es nicht anders gewesen sehn — trot aller Zeitungsnachrichten lange nicht, daß Rossuth besiegt sey, weil ihnen der unausbleibliche Türkenkrieg eins und basselbe bauchte mit bem Siege Roffuths, weil es ihnen gleich einem Evangelium feststand, daß im Jahre 1850 bie Türkenpferde aus dem Rheine trinken und an den Bfeilern bes Kölner Domes angebunden sehn würden. Dieser Glaube erhielt eine Weile in der wunderlichsten Weise Nahrung durch die freund= schaftlichen Beziehungen eines türkischen Grenzcommandanten zu Rossuth, burch bas Aspl ber ungarischen Flüchtlinge auf türkischem Boben, burch ben Uebertritt Bems zum Islam, und endlich wohl gar burch die nachfolgenden orientalischen Berwickelungen. Die Sympathien, welche bas Geschick bes Magyarenvolkes bei bem politisch noch sehr naiven Kern bes gemeinen Mannes in Deutschland gefunden, waren zum geringsten Theile politischer Natur; sie waren in weit größerem Mage hervorgerufen burch ben geheimnifvollen, fast orientalischen Zauber bes Wunderbaren; welcher über bem ungarifden Rrieg und feinen Belben schwebte, burch ben festen Glauben an uralte Prophezeiungen, die sich von dort her hätten erfüllen müffen.

In Westfalen, dem classischen Lande der Sage und des Bolksaberglaubens, hat man sich eifriger als anderwärts bemüht, die Brophezeiungen, welche in den Jahren 1848 und 1849 eine so große Rolle bei dem Bolke gespielt, zusammenzustellen. Dort zeigte sich auch die interessantesse und reichste Gruppe volksthümlicher Propheten, und Th. Beykirch zu Dortmund erwarb sich das Vervienst ihre Aussprücke in seinem "Kalender sir unsere verhängnisvolle Zeit" zu sammeln. Dieses Buch hat mehrsache historische und literarische Erörterungen hervorgerusen, man beschränkte sich aber darauf, so viel mir bekannt, in das Materielle der Prophezeiungen einzugehen, während doch die sabelhafte Rückwirkung derselben auf das Bolk das culturgeschichtlich Bichtisske bei der Sache ist. Sin statistischer Nachweis über den jedenfalls beispiellos ausgedehnten Bertrieb der Prophezeiungsbüchelchen wäre lehrreicher als die scharfssinnigste Ausseinandersetzung über die Erfüllung oder Nichtersüllung des darin Verkündeten.

Vergleicht man übrigens die in Benfirchs Sammlung aufgenommenen Prophetenstimmen mit einer großen Masse von Brophezeiungsbüchelchen ganz andern Kalibers, welche nicht minder ben literarischen Markt und die Jahrmärkte überschwemmten, dann entbedt man leicht bas unterscheidende Merkmal zwischen ber historisch ächten und wirklich aus bem Munde bes Volkes hervorgegangenen Weiffagung und vielfachem in neuester Zeit auf Speculation gearbeitetem Fabrifat. Jene ungefälschten alten Prophetenstimmen wurzeln fast allesammt in dem Boden bekannter Sagenkreise, aus benen auch unfere dichterische Nationalliteratur so reichen Stoff geschöpft hat. Zum großen Theil laufen fie im Style ber Barbaroffa=Sage auf die Wiederkunft eines großen Kaifers ober Helben hinaus, der auf weitem Blachfeld, bald am Riederrhein, bald in Weftphalen, balb im Elfaß ben letten großen Rampf aussechten wird. Die streitenden Schaaren werden im Blute bis an die Knöchel waten, und ist der Sieg errungen, dann wird der Feldherr seinen Schild an einem Birnbaum (ober an einer Birke) aufhängen, und die gludfelige Zeit beginnt. Wie arm und mager nehmen fich biefen oft großartig poetischen Träumen gegenüber jene gemachten ober mit schlechtem Geschick gefälschten Prophezeiungsbüchelchen aus, welche man am eifrigsten unter bem Bolf zu verbreiten suchte, und bie mit bem endlichen Siege ber social=bemokratischen Republik in durren modernen Zeitungsphrasen um sich warfen!

Wenn es gerade dem gemeinen Mann am schwersten hielt, das Vertrauen wieder zu sinden auf eine sestere Gestaltung der Dinge, wenn er auch dann, als die Heere längst den äußeren Entscheid gegeben hatten, dennoch die Revolution sitr noch lange nicht beendet hielt, wenn er ostmals schwankte, auf welche Seite er sich wenden sollte, dann wirkte hiezu gewiß nicht wenig der starre Fatalismus, mit welchem er der Erfüllung seiner Prophezeiungen harrte. Und sollte auch ein voller europäischer Friede wiedergesehrt sehn, so wird es doch gewiß noch jahrelang dauern, die der Bauersmann seine Felder wieder in der freudigen Gewißheit bestellt, daß er, was er gesäet, auch ernten werde.

Haben sich boch auch unsere Staatsmänner zuletzt nicht frei bewahren können von dem mystischen Grundzuge! Mit rückwärts gewandtem Prophetengesicht sahen sie den mittelalterlichen Kaiser deutscher Nation auf dem Throne sitzen, umgeben von verantwortlichen Ministern und Unterstaatssecretären, gerüstet nicht mit dem Schwerte, sondern mit einem absoluten oder suspensiven Beto, in Fehde liegend nicht mit Heiden und Ungläubigen, sondern mit unssügsamen Bolkshausmajoritäten, während der Banersmann, freilich ohne Bergleich poetischer, den kaiserlichen Retter und Helden auf dem Schlachtseld erblickte, wie er seinen Schild an den geheimnissnisvollen verdorrten Birnhaum hängt, dessen Gezweig urplötzlich neu ergrünet!

Die Prophezeiungen bildeten einen wirklichen Factor der Revolution. Sie waren eine bewegende Kraft in den untern Schichten des Volkes. Sie waren eine politische, weil eine culturgeschichtliche Thatsache, obgleich vielleicht kein Staatsmann sie als solche erkannt und gewürdigt hat. Diese unscheinbaren löschpapierenen Büchelchen voll dunkler Sprüche und Gesichte wirkten viel tieser greisend revolutionär, als Struve's und Heinzens Brandschriften. Die Parteien ahnten das; aber statt das Bolk bei seinem historischen, ureigenen Prophetenglauben zu packen, der in der dunklen, unverstandenen Tiese seines religiösen Bewustsenns wurzelt, gossen sie ihre kahlen Tendenzphrasen in die Form von prophetischen Blättern, die sich

bann wie verrickt gewordene Zeitungsartikel ausnahmen. Der Bolksführer hätte eine fürchterliche Macht in Händen gehabt, welcher in den Tagen der allgemeinen Gährung und Auflösung den Glauben des Bolkes und dessen Aberglauben zu seinen Gunsten auszubeuten gewußt hätte. Das verstanden aber die deutschen Bolkssührer nicht; Kossuth verstand es beinahe, keiner aber hat es in neuerer Zeit, wenigstens in Betreff des Aberglaubens, besser verstanden, als der erste Napoleon. Und doch lag es so nahe auf den wiederbelebten mystischen Zug, des Bolksgeistes welterschütternde Ersolge zu gründen, wenn das ganze gebildete Geschlecht nicht gar zu gescheidt geworden wäre! Die hessischen Bauern sagen mit einem prachtvollschlagenden Ausdruck, "unvernünstig gescheidt," um ein allerhöchstes Maß von Gescheidtigkeit zu bezeichnen: dieser Ausdruck ist wie gemacht sür eine Generation, der über lauter Berstandesbildung gerade der einsachste Verstand abhanden gekommen ist.

# Zweites Kapitel.

### Die neue Macht der Kirche.

In den Ländern, wo noch ächter Wald und Wildnif ift, wo bie Dörfer noch nicht städtisch geworden sind und das Volksthum noch nach größeren Massen zusammengehalten ist, in biesen streng protestantischen Landstrichen bes beutschen Norbens und ben entsprechenben streng katholischen bes beutschen Sübens, mar auch in ber Blüthezeit bes modernen freien Kirchenthums ber alte Kirchenglaube wenig ober gar nicht angegriffen worden. Hier fand die kirchliche Reaction, die so rasch und siegreich wieder einzog, ihren mächtigsten Rüchalt. Der westphälische Bauer vom alten Schlag, ber jeben Juden, seh er noch so vornehm oder reich, mit Du anredet und einen Sebräer von feche Tuf Sohe bennoch immer mit der Berfleinerungssylbe als ein "Büdchen" bezeichnet, ist für den kirchlichen Liberalismus noch nicht geboren. Der Tiroler, welcher ben fremben Touristen mit Prügeln bedroht, wenn berfelbe arglos am Freitage im Wirthshause eine Fleischspeise begehrt, ebensowenig. firchliche Bedeutung folcher Länder und Volksgruppen hatte man burch lange Jahre ganz vergessen gehabt und es bedurfte der berzhaftesten politischen Erschütterungen, bamit selbst scharfblickende und wohlgelehrte Leute inne wurden, nicht nur wie viel Aberglaube, fondern auch wie viel Glauben — in groben und feinen Formen noch immer in dem deutschen Bolke festsitze.

Riehl, Land und Leute.

In Gegenden Deutschlands, wo man seit 1845 keine Wallfahrt mehr gesehen, bewegten sich im Jahre 1850 mit einemmale wieder die langen Züge der Bittgänger. In Städtchen, durch beren Straßen seit der Reformationszeit keine Procession gezogen, wurde in diesem Jahr die Frohnleichnamsprocession mit größerem Zustrom ausgesührt, als sonst in manchen altkatholischen Orten. Selbst in Berlin, wo Friedrich der Große die Erlandniß zu einer solchen Procession geben wollte, "falls es die Straßenjungen erlaubten," haben es im Jahr 1850 die Straßenjungen wirklich erlaubt.

Von allen öffentlichen Autoritäten hat die Kirche allein ein vollwichtiges Refultat aus unserer Revolution gewonnnen. Alle andern Mächte schwächten sich gegenseitig: die Macht der Kirche ist um das Zehnsache gewachsen. Und obendrein ganz im Stillen. Ein Tagesschriftsteller, der auf Driginalität Anspruch machte, mußte sich vor vier die fünf Jahren noch ordentlich schenen, Kotiz zu nehmen von der kirchlichen Entwicklung, wie von einer abgethanen Sache, von einem zu kleinen Ding in so großen politischen Krisen— und siehe, da war mit einemmal die Kirche der Politik wieder über den Kopf gewachsen, und stand als eine entscheidende Botenz inmitten all der schwankenden Gestaltungen!

Die Kirche wird schwach, sobald sie sich dem Volksleben entfremdet, darum waren die glänzendsten Perioden der theologischen Gelehrsamkeit nicht selten Perioden der Ohnmacht der Kirche. Sie wird stark und verjüngt sich, sobald sie wieder in unmittelbare Berührung mit dem Volk und seinen praktischen Bedürsnissen tritt. Diese Thatsache ist vor allem eine deutsche Thatsache, sie charakterissit das deutsche Volk, welches im tiessten Sinne des Wortes ein christliches ist.

Für den religiösen Nadicalismus war schon beim Beginn der Märzbewegung kein Vorschreiten mehr möglich, denn er hatte theoretisch bereits den äußersten Gipsel erklommen; die praktische Spitze aber war ihm abgebrochen, weil der Gegendruck des Polizeistaates gewichen war. Es war über Nacht altmodisch, eine Art von vormärzlichem Liberalismus geworden, in kirchlichen Dingen verneinend

aufzutreten, man hatte auch für den Augenblick gar keine Zeit dafür. Die meisten Wortführer des Freikirchenthums fühlten diese Berlegenheit, und trugen, um nicht ganz "in's Wasser gelegt" zu sen, ihre Fortschrittssahne aus dem kirchlichen Lager ungesäumt in's demokratisch=socialistische hinüber. Nonge's Austreten am Boradend des Borparlaments gab das Signal dazu — freilich in nicht sehr imponirender Weise! Der Deutschstatholicismus und was damit zusammenhängt, wurde auf fast volle zwei Jahre auf Wartegeld gesetzt, und erst gegen das Jahr 1850 hin, als die politischen Hebel des Radicalismus nicht mehr recht packen wollten, ward auch die kirchliche Emancipirung wieder zum activen Dienst berusen. Aber sie fand nunmehr ein ganz anderes Publikum vor, sie muste, wo sie noch vor zwei Jahren an das "Jahrhundert," an die "Menscheheit" apellirt, jetzt an die Partei und obendrein an eine sehr kleine und geschlagene appelliren.

Ganz andere Wahrzeichen machten sich von vornherein auf der entgegenstehenden Seite bemerklich. Während sich in bem großen Urbrei ber ersten Berwirrung faum bie bunkeln Spuren einer Barteibildung niederzuschlagen begannen, tauchte die katholisch kirchliche Partei plöplich festgeschlossen und mit klaren Zielen aus bem politischen Strudel empor. Man beachtete bas bazumal wenig, aber es war eines ber bedeutsamsten Zeichen ber Zeit, daß schon in ben Märztagen 1848 katholische Bereine — auch sie schienen über Nacht aus ber Erbe gewachsen — Wahlmanifeste für die bevorstehenden Reichstaaswahlen mit ausbrücklicher Betonung bes firchlichen Interesses erließen. Und zwar geschah bieß nicht bloß in rein katho= lischen Ländern, sondern gerade auch in solchen von gemischtester Bevölkerung, in Mittelbeutschland, wo ein selbständiges Auftreten bes Ratholicismus — und vollends in politischen Dingen — bis bahin ganz unerhört gewesen war. Man ging babei sehr klug zu Werke. Die Bereine gaben sich etwa ben Titel "Für religiöse Freiheit" und bergleichen. Sie luben die Bfarrer ein, Diejenigen Männer aus ihren Gemeinden, welche fich "durch Einsicht in die Bedürfniffe ber Zeit und aufrichtige Anerkennung bes Principes ber

religiösen Freiheit" auszeichneten, bem Bereinspräsibenten namhaft zu machen, ber Berein werde bann bie Wahlcanbibaten bezeichnen, bamit Zersplitterung ber Stimmen vermieden werde u. f. w.

Es ist bemerkenswerth, wie klar in der damaligen Begriffsverwirrung der katholische Klerus die Bedeutung der Religionsfreiheit erfaßte, und sofort einsah, daß nichts der Entsaltung der Kirche förderlicher sehn könne, als ihre Besreiung von der gefährlichen Freundschaft der Constabler und Gendarmen.

Noch schwebt uns recht lebhaft bas Bild einer großen Bolksversammlung aus den Märztagen vor, wo sich ein ehrsamer Schlossermeister über die einfältigen Pfaffen lustig machte, die da meinten,
durch die Religionsfreiheit seh ihnen nun auch die Freiheit gegeben,
das ganze Jahr hindurch wieder Processionen zu halten oder gar Klöster zu erbauen, während doch Religionsfreiheit klärlich heiße:
"Befreiung von der Religion." Die Hörerschaft bekundete durch
jubelndes Beifallsgelächter wie hoch sie, gleich dem Redner, über
jener curiosen Naivetät des Klerus stehe, und die Lachenden ahneten
nicht, daß sie selber im vorliegenden Fall eigentlich die Naiven sehen.

Die Ausbreitung der katholischen Bereine griff fabelhaft rasch um sich. So etwas läßt sich nicht äußerlich machen. Diese Bereine hatten unzweiselhaft Burzel im Bolke geschlagen. Ihr sestes Zusammenhalten, ihre Disciplin fand nur in der Organisation der radicalen Bereine, später auch des Treubundes, ein Seitenstück. Die gemäßigten Bereine sahen neben diesen heißblütigen Extremen zumeist wie rechte Hampelmaniaden aus.

Wir hatten Gelegenheit in den aufgeregtesten Tagen einer Art von Provincialversammlung mehrerer Piusvereine beizuwohnen, die in einer sehr durchwihlten und kirchenfeindlichen Gegend abgehalten wurde. Der Eindruck war ein ganz romantischer. Dhne vorher viel Kunde ins große Publikum kommen zu lassen, hatten sich die Bereinsglieder in einem Saal versammelt, dessen, hatten sich die Bereinsglieder in einem Saal versammelt, dessen Fenster von der Straße aus nicht "bestrichen" werden konnten. Statt des obligaten Tunnultus damaliger Bolksversammlungen herrschte seierliches Schweigen in dem Raume. Wenn man sich die Bersammelten im

gesteigerten Lichteffecte ber erregten Phantasie etwa als eine in tiefer Höhleneinsamteit ihre Musterien feiernde Urchristengemeinde hätte ausmalen wollen, bann würden biegmal auch die heidnischen Berfolger nicht gefehlt baben, welche in Gestalt von allerlei Straffenpobel bedenklich das Haus umwogten. Unter andächtiger Kirchenstille ward ein das Streben der Bereine anerkennendes Schreiben bes Bapstes verlesen. Rur anserlesene Redner traten auf, wie wenn es zur felbstverständlichen Disciplin biefer einer strengen Rirchenzucht befreundeten Bersammlung gebore, daß nicht jeder Laie und Dilettant breinrebe wie ihm ber Schnabel gewachsen. Man vernahm nicht bloß ben breiten phlegmatischen Ranzelton, sondern daneben auch jene hinreikenden Accente eines glübheiken Glaubenseifers, rednerische Bruchstücke, welche klangen, wie wenn fie aus dem Munde eines wandernden mittelalterlichen Kreuzpredi= gers fämen, wohl auch gewürzt von einem berben volksthümlichen Humor, ber nicht unvortheilhaft an die Tradition ber Capuciner erinnerte. Den bramatischen Mittelpunkt aber bilbete bas Erscheinen ber historischen Figur des Hofraths Buß auf der Rednerbühne, ber, eben auf einer seiner Rundreisen begriffen, von der nächst= vorhergehenden Station geraden Wegs aus ben Sänden infultirenber Gaffenbuben in die Versammlung gekommen war. Das gabe -Wesen dieses merkwürdigen Mannes, ein wunderbares Gemisch von glühender Leidenschaft und äußerster Trockenheit, verfehlte nicht leicht seine Wirkung. Meistens abstrakt in feinem Gedankengange, anschauungslos und langathmig verwickelt in der Redeform, durch ben raftlos sich zudrängenden Ueberschwall der Ideen unverständlich. wurde der Agitator allein durch den Nimbus eines nie gebrochenen Eifers, burch die Sammlung all seines Strebens in dem Brennpunkt eines unverrückten Ibeals — ber Herrlichkeit ber katholischen Rirche — in seinen Rreisen populär. Bielleicht hat unsere ganze Revolutionsgeschichte keinen eifrigeren und einseitigeren Charakter aufzuweisen. Aber feine unendliche Bähigkeit war nur bas Spiegelbild ber Zähigkeit seiner Bartei. Alle andern Fractionen konn= ten es nicht verwinden, bald hier bald bort seitwärts zu blicken,

bie ultramontane allein stenerte unverrickt auf ihr einziges Ziel los, und jeder neue politische Gedanke, der aus dem Gewoge des großen Geisterkamps aufwallte, wurde sofort ihrem letzten Gedanken, dem Gedanken an die Erhöhung der Kirche dienstbar gemacht.

Um Eröffnungstage ber beutschen Reichsversammlung fiel zwar ber Antrag eines geistlichen Mitglieds burch, die Sitzungen mit einer kirchlichen Feier zu beginnen; aber wer in dem Augenblick. wo unter bem lauten Spott ber Begner und ber Galerie über biefen Vorschlag abgestimmt wurde, ungeblendeten Auges die Reihen ber Abgeordneten mufterte, ber mußte eingestehen, daß ber Rlerus und sein Anhang in einer für jene Tage unglaublich farken Schaar in ber Baulstirche vertreten war. Noch wußte man nicht, wem diese Fraction sich zuwenden würde: um so mehr zeigte der Hohn, womit die Demokratie den Antrag jenes Geiftlichen entgegennahm, daß unfere Radikalen mit Blindheit geschlagen seinen. Der ent= scheidende Augenblick war gekommen, wo die ultramontane Bartei ihren Frieden schließen konnte mit der protestantischen Fürstengewalt, wo in Vergessenheit getaucht werben konnte bas Gebächtniß jener langjährigen Reibungen, um berentwillen nicht wenige protestantische Regierungen bas katholische Element in ihren Staaten als ein schlechthin oppositionelles angesehen hatten. Und dieser Friede ist bamals — wenigstens für die nächsten Jahre der politischen Bewegung - geschlossen worden, ohne daß es die Demokratie auch nur bes Berfuchs werth hielt, seinen Abschluß zu verhindern! Sie hatte eben damals gang vergeffen, daß überhaupt noch Fürsten und daß überhaupt noch eine Kirche existire!

Es war ein böses Wahrzeichen, daß des deutschen Neichstages erste Abstimmung die Eröffnung des ernsten Werkes durch ein Gebet direkt zurückwies. Das war nicht nach deutscher Art und Sitte gehandelt; denn das deutsche Bolk betet noch. Philipp Wackernagel ruft in seinem schönen Büchlein "Trösteinsamkeit" jenen Männern, die damals gegen das Gebet stimmten, das herrlichste Lied Arndt's in's Gedächtniß, das ein so ächt deutsches Lied ist wie wenige andere:

"Sind wir vereint zur guten Stunde, Wir starker beutscher Männerchor, So bringt aus jedem frohen Munde Die Seele zum Gebet hervor."

Inmitten ber politischen Bewegung wußten sich die kirchlich gesinnten Brotestanten nicht so rasch auch äußerlich zu organisiren. wie die Katholiken. Später bagegen griffen sie um so tiefer und nachbrucksvoller die kirchliche Behandlung ber socialen Fragen auf. Im ersten Sturm bes Jahres 1848 wollte bie protestantische Beift= lichkeit an vielen Orten ihre Kirchenverfassung als eine schwebende Frage ben politischen Errungenschaften anbequemen; ber katholische Alerus accomodirte umgekehrt biese Errungenschaft bem feststehenden Interesse seiner Kirche. Die Brotestanten erwogen wohl etwa, wie man firchlicherseits bem Zeitgeift bie ungefährlichsten Zugeständniffe machen könne; die Ratholiken dagegen fragten, wie die Zugeständ= niffe bes Zeitgeistes am besten für bie Rirche zu nüten seben. Der Protestantismus organisirte anfänglich keine Bereine, keine politische Zeitungspreffe. Die Politik feiner Consistorien war gegenüber bem Andrang ber Bewegung vertheidigungsweise und unterhandelnd; bie Politik bes katholischen Klerus angriffsweise und dictirend. Beides entspricht bem Charafter ber beiben Kirchen; es läßt sich aber leicht errathen, wer am besten bei seiner Bolitik wegkommen mußte.

In den kleineren protestantischen Ländern zumal suchten die Kirchenbehörden eine Art von constitutionellem Weg einzuschlagen. Es handelte sich aber vor allen Dingen um eine kirchliche Bolksagitation, nicht um kirchenrechtliche Debatten. Man schrieb z. B. Gemeindeversammlungen und Provinzialsunden aus, die sich später in Generalsunden gipfeln sollten, wozu es aber in der Regel nicht gekommen ist; man räumte wohl auch den Laien bedeutende Zugeständnisse zur Mitberathung einer neuen Kirchenversassung ein. Beil man aber solchergestalt auf halbem Wege stehen blieb, so schwächte man dadurch einerseits die Autorität der Kirche, ohne doch auf der andern Seite irgend ein bestimmtes Ergebniß zu gewinnen. Man hat wohl auch bier und da durch das ganze Jahr

1848 zahlreiche kleinere, örtliche Synoten abgehalten, wobei ungeheuer viel geredet, geschrieben und gedruckt worden ist. Bei diesen Borarbeiten ließ mans dann aber auch vorläusig bewenden. Dadurch wurde aber nur ein negatives Resultat erreicht. Denn alle diese Miniaturspnoden waren eigentlich nur darin einig, daß der dermalige Zustand der Kirchenversassung ein unhaltbarer seh; beiläusig machte man auch die Bauern mißtrauisch, welche glaubten, wo von den Pfarrern so eistig gesprochen und geschrieben werde, da müsse es sich doch schließlich nur um Pfarrgehaltserhöhungen handeln oder um Bereicherung der Kirchensonds.

So prägte sich also bem Bolf nichts tiefer ein, als bas Bewustfenn bes Schwankenden und Unsertigen in dem neuen Uebergangsstadium der protestantischen Kirchenversassung, während die katholische Kirche gerade durch das Geschlossene ihrer Zustände in so bewegter Zeit imponiren konnte.

Der Protestantismus scheute sich als politische Macht aufzutreten. Trothem entwickelte sich eine politische Macht aus bem= felben. Durch die Wucht der Ereignisse zur Energie getrieben. schloß sich in Breußen die kirchlich-conservative Bartei zusammen, mit ber Tenbenz, das legitime Königthum mit bem heiligen Del moderner Gläubigkeit zu falben. Der religiöse Ritt schlieft diese Partei nicht minder fest als der politische, und ohne den im allgemeinen immer stärker sich bekundenden Sunger nach einem positiven Rirchenthum würde fie nicht eine so mächtige Partei geworden sehn. Der Confervatismus biefer Partei scheibet sich jedoch wesentlich ab von bem ber ultramontanen. Sie ift bie Partei ber positiven Politik mit kirchlicher Färbung, ber Ultramontanismus bagegen . des positiven Kirchenthums mit politisch = legitimistischer Färbung. Die katholisch-klerikale Partei stand bereits beim Beginn ber Revolution fertig da, einer Armee vergleichbar, die man nur mobil zu machen braucht, die protestantisch = conservative ist erst durch ben Berlauf der Revolution zum inneren Abschluß getrieben worden. Aber ihr Einfluß wuchs ebenso unglaublich schnell wie jener der katholisch-klerikalen. Man darf sich nicht wundern, wenn jetzt

nach der Entfrästung der Demokratie diese Partei neben der ultramontanen unzweiselhaft die zäheste und thatkrästigste in Deutschland ist, denn beide sind ganz unerschrocken in der Durchsührung ihrer Consequenzen und gehen dabei durch die und dinn. Beide wissen, daß sie eine Stütze in den täglich wachsenden kirchlich gesinnten Gruppen des Bolses haben. Es ist darum auch ganz naturgemäß, daß beide Parteien sich die Hand reichen in der Bekämpfung ihrer gemeinsamen liberalen Gegner, und daß solchergestalt die Partei, welche sich die specisisch preußische nennt, nicht selten im engsten Bunde stand mit der großbeutschen, österreichisch ultramontanen. Zwischen der Disciplin des Trendundes und der Pinsvereine ließen sich schlagende Parallelen ziehen, und zu dem kleinen Genrebild, in welchem wir oben eine Scene der katholischen Bereine aus dewegter Zeit zu stizziren suchten, wäre leicht ein Gegenstück aus den Entstehungstagen des Trendundes auszussühren.

Als Hoffmann von Ludwigsburg im September 1848 in der Paulskirche seinen gläubig kirchlichen Standpunkt geltend machte, saste man dieß noch als eine vereinzelte Curiosität, etwa wie andererfeits den Humor des Atheismus in Bogts Munde. In kürzester Frist aber war aus der "Curiosität" eine mächtige Partei geworden, eine Partei, die selbst auf die große deutsche Berfassungsfrage und ihre Unlösbarkeit tiefgreisend geheimen Einfluß übte.

Bon ber Trennung ber Schule von ber Kirche, von ber Civilehe und ähnlichen Dingen hatte man sich vordem fabelhafte Erfolge gegenüber der Hierarchie versprochen, und nun man eine Weile
damit experimentirt, bleibt nur Eines erwiesen, daß die Sitte im
Bolke mächtiger seh, als jede theoretische Satzung. Die Gesetzgebung verbrieste die Rechte der Juden und zur Antwort darauf
steinigte das Bolk die Juden.

Gründlicher als je zuvor wenden gegenwärtig die Kirchlichen beider Confessionen ihre thatkräftige Ausmerksamkeit der socialen Entartung und der materiellen Noth des Bolkes zu. Die Organe der proteskantischen inneren Mission haben sich neuerdings weit gründslicher mit dem Studium der "Naturgeschichte des Bolkes" befaßt,

als die meisten politischen Blätter. Alle jene nordbeutschen Vereine. die den Arbeitern Wohnungen, ben Gefellen Berbergen bauen, die eine Pfennigliteratur für bas Saus bes gemeinen Mannes schaffen und seinen Schönheitssinn burch gute Holzschnitte mit Darstellungen aus der Bibel heranziehen wollen, die meisten jener Bereine zur Linderung der materiellen Noth in allen Formen verfolgen zugleich religiöse Tendenzen oder sind durch dieselben birect angeregt. Auf ber andern Seite haben bie Jefuitenmiffionare auf einmal gang neue Bredigtthemen aufgebracht. Sie predigen über bie focialen Fragen, fie halten sogenannte Standespredigten. Diefe Standespredigten verfehlen schon um ihres Stoffes willen felten ihren Einbruck auf das Volk. Es hat namentlich für den gemeinen Mann den Reiz bes Reuen, Praftischen und Zeitgemäßen, daß er bier bie nächsten Fragen feiner burgerlichen Existenz, seiner Stellung in ber Befellschaft vom firchlichen Standpunkt erörtern und prüfen bort, statt ber weiland beliebten allgemeinen Moralfragen. Diefe Standespredigten stellen Untersuchungen über bie Naturgeschichte bes Bolfes an. Dieg wirft hinreißend auf das Volk felber, es fühlt bei biefen Jefuitenpredigten wohl heraus, daß durch dieselbe die Kirche bem Volksthum wieder näher treten will. Wir fahen Bauern und Sandwerksleute, die alle Geschäfte stehen und liegen ließen, und täglich fünf folder Predigten eine und zwei Wochen lang anhörten und boch nicht mübe wurden. Es ist das eine ganz neue Art von Bolksreben, von benen man vor fünf Jahren sich nichts hätte träumen laffen. Die Jesuiten ziehen gleich ben Männern ber protestantischen innern Mission die sociale Bolitik in die Kirche. Diek ist eine folgenschwere culturgeschichtliche Thatsache. Schon hört man die Behauptung immer allgemeiner, daß die Wiederherstellung unserer besorganisirten Gesellschaft burch gar keine andere Macht mehr ge= schehen könne, als burch die Kirche. Während man noch vor wenigen Jahren allgemein in ber entgegengesetzten Ginseitigkeit befangen war und gar nicht baran bachte, daß die Kirche Theil nehmen könne und muffe an ber Reform unferer focialen Buftande, halten Biele jest alle Beilversuche ber weltlichen Mächte hier für eitel Spielerei.

Diese Richtung steat so tief in unserer Zeit, daß sie sogar schon in ihrer Beräußerlichung als Modesache auftritt, namentlich bei den höheren Ständen und hier wieder insbesondere bei den Frauen. Wie im 18. Jahrhundert der Unglaube eine noble Passion war, so ist es jetzt zur noblen Passion geworden, möglichst kirchlich zu scheinen und sich an dem guten Werke der kirchlichen Erziehung des unteren Bolkes, an der Linderung des socialen Elendes bei geistlichem Zuspruch — wenigstens durch den Geldbeutel zu betheiligen.

Als die Rluft zwischen den rein politischen Barteien immer größer wurde, als ber Riff, welcher ben Rorben und Güben Deutschlands burch bie sich befehdende Bolitik Desterreichs und Breufens trennte, immer flaffender, gerade bamals hatten sich bie Protestanten im Norden und die Ratholifen im Guben insoweit wenigstens auffallend genähert, als sich die entschiedenen Glieder beider Bekenntnisse auf dem Boben positiver Rirchlichkeit begegneten. Der Mutterwitz des Volkes begriff das recht gut und brudte es in seiner Sprache aus, wenn er behauptete, die Bfaffen seben dießmal früher einig geworden als die Fürsten. Aber je ent= schiedener man am Kirchenthum festhielt, um so weniger konnte biefes Bergeffen ber firchlichen Gegenfätze von Dauer fenn. Der firchliche Dualismus trat bald wieder immer strenger hervor und es zeigte sich, daß er nicht burch Zufälligkeiten bedingt, sondern in bem innersten Wefen ber beutschen Bolksbesonberungen als etwas Nothwendiges gegeben seb.

Noch hat nach jeder großen politischen Bewegung die Kirche einen Sieg geseiert, denn eine solche Bewegung führt sie eben immer dem lebendigen Boltsthum wieder näher. Erst nach dem Bauernstriege schloß sich der Protestantismus in sirchlich strengere Formen ab, und es ist bekannt, wie gerade die Eindrücke dieser socialen Revolution es waren, welche in Luthers Geist die Bedeutung des äußeren Kirchenthums wieder in den Bordergrund drängten. Durch die erste französsische Revolution und die Befreiungskriege ward die Macht des protestantischen Rationalismus gebrochen und der Orsthodoxie sammt der Mystis der Romantiser ein neuer Weg gebahnt.

Durch die Wucht politischer Erschütterungen ist den Deutschen schon unzählige Male die Lust am leidigen Dogmatischen zu Gunsten einer praktischeren Religiosität ausgetrieben und der edlere Theil der Nation vom Pelagius zum Augustinus bekehrt worden.

In social nivellirten Gegenden und in großen Städten, von benen bas Gleiche gilt, hat bie Unfirchlichkeit auch neuerdings vielleicht nicht in bem Grabe abgenommen, wie in ben anderen Gauen. Sie hat bagegen ihren Plat gewechselt und ist binnen wenigen Jahren merklich aus gebildeteren Schichten ber Gefellschaft zu ungebildeteren. ja zu ben ungebilbetsten hinabgestiegen. Wenn Schleiermacher noch nöthig batte, gegen bie "gebildeten Berächter" ber Religion zu Felde zu ziehen, so wäre jett überhaupt eine Bekämpfung ihrer ungebil= beten und halbgebildeten Berächter mehr an der Zeit. In dem Make, als ber begütertere Mittelstand und die Gebildeteren religiöser gesinnt wurden, als die Regierungsgewalten in der Kirche ihre Berbündete wieder erkannten, schwand die religiöse Sitte unter ben fogenannten "Arbeitern" modernen Styles, bei ber Creme bes Broletariats und leiber auch in ben focial zersetzten Staaten Mittelbeutschlands bei ben stäbtisch geworbenen Rleinbauern. Selbst ber äußerliche klerikale Einfluß hat hier offenbare Rückschritte gemacht. Dieß hätte weniger zu bedeuten. Allein es wird in folden Gegenden auch geklagt, daß sich z. B. die Zahl ber Meineide in den unteren Bolksschichten neuerdings erschreckend gemehrt habe. Der Begriff ber religiösen Beiligkeit bes Eides ist gewichen, weil bort bem Bolke mit ber Autorität ber überlieferten Sitte überhaupt auch die Autorität ber religiöfen Sitte mankent geworben, und bas Befet ist im Volksleben ja etwas tobtes, nur bie Sitte ist bas lebendige Geset. Auch Kirchendiebstähle sind in manchen Gegenden etwas alltägliches geworden, seit man dem Proletariat die Kirche selber zu etwas alltäglichem zu machen wußte.

Der Fall ist in Südwestbeutschland nicht selten vorgekommen, baß die Hälfte einer Gemeinde sich als eine freikirchliche constituirte, bloß deshalb weil sie keine Kirchensteuer und kein Glockenschmiergeld mehr bezahlen wollte, und daß nachgehends die andere Hälfte beitrat,

weil es die Leute nicht mehr anhören mochten, daß ihnen Jene von ihrer neuen Steuerfreiheit im Wirthshause täglich vorrenommirten. Ober eine Gemeinde mag einen Pfarrer nicht, den ihr die Kirchenbehörde hingesetzt; erst wird petitionirt, darauf protestirt, und um den höchsten Trumpf auszuspielen, tritt schließlich die Gemeinde aus dem Kirchenverbande, wo dann der missliebige Pfarrer in Gottesnamen im Dorfe sitzen bleiben mag.

Wer die sociale Ausschinung ganzer Gane in Mitteldeuntschland kennt, den wird diese Erscheinung nicht Wunder nehmen. Die tief gewurzelte Sitte bringt es mit sich, daß namentlich das Landvolk einen Glaubenswechsel als das Außerordentlichste ansieht, einen Abtrünnigen, einen Convertiten mit unheimlichem Grauen betrachtet. Diese Aussacht gemen Keligion als einer ewig unantastdaren Sitte, welche durch Jahrhunderte widergehalten, um derentwillen die Borschren vielleicht Elend und Versolgung freudig auf sich nahmen, über deren Bruch wohl noch die Väter des lebenden Geschlechts im Grade sich umdrehen würden — diese Aussassiung kann nicht wie über Nacht bei dem gemeinen Manne wankend werden, wo nicht die ganze sociale Persönlichseit des Volkes, das Volksthum, schon lange der Ausschung preisgegeben ist.

In jenen Gegenden, wo Stadt und Land sich ausgleicht, wo die Dörfer städtisch geworden sind, findet man wohl, daß der Kirchenbesench in den Städten zunimmt, während die Kirchen in dem Dörfern veröden. Der Bürger sühlt sich zu innigerer Einkehr in seine kirchliche Gemeinschaft hingedrängt; der Bauer tritt aus derselben, weil er kein Glockenschmiergeld mehr bezahlen mag. Das Kirchenregiment hat auch in den hier besprochenen Gegenden neue Autorität bei der weltlichen Macht gewonnen; aber mancher gemeine Mann mag vor seinem Pfarrer nicht mehr die Mütze abziehen. Schwerer aber als alle äußere Gewalt und Herrlichkeit der Kirche wiegt die hier gebrochene religiöse Sitte des Bolkes, die kirchliche Tradition, das uralt heilige Herkommen. Wo dieß einmal zu wanken beginnt, da kann es durch kein Schulmeistern, durch kein Predigen wieder gestützt werden, sondern nur durch eine politische und sociale

Erfrischung best ganzen Volkslebens von innen hervor. Nur Stürme aber und schwere Wetter reinigen die Luft und die Bölker von Grund aus; mit dem blosen Wetterleuchten ist es nicht gethan.

Wenn der Drang zur "Emancipirung" von allem Kirchlichen vielfach aus ben gebildeteren Schichten in die minder gebildeten über= fiedelt, so ift biefer Verlauf ein gang natürlicher. Ein großes Refultat der Wiffenschaft geht in der Regel im Berlauf von Menschenaltern in ber Beife in die Stufenreihe ber Boltsmaffen über, baf je mit ber folgenden Generation eine niederere Bilbungsschicht die geistige Erbschaft ber höheren antritt, um sich dieselbe zu verwäffern und populär zurecht zu schneibern. So nahm im 18. Jahrhundert die kritische, zersetzende Philosophie bei den ersten Denkern der Na= tion ihren Ausgang; einige Jahrzehnte später bemächtigten sich bie Leute, welche aus ber Intelligenz Profession machen, Die Schongeifter, Baftoren, Babagogen 2c. 2c. biefer Errungenschaft und popularifirten sie in Literatur, Theologie, Erziehungslehre; wiederum eine Weile nachber griff ber gebildetere Mittelstand biefen Rationalismus auf und verwäfferte ben ichon einmal verwäfferten Stoff zum andernmal, in feiner Weise als praktische Lebensmoral; Die britte Verwäfferung bes bereits zwiefach Berwäfferten zu Gunften ber ächten Halbbildung erfolgte burch den Deutschkatholicismus, und nun find wir endlich bei bem vierten Stadium biefes Berdunnungsprocesses angelangt. Denn was die ganz Bilbungslosen, was bas Proletariat unter der Firma der freiesten Kirche jetzt begierig entgegen nimmt, ift nichts weiter, als ber Schaum ber alten fritischen und fleptischen Philosophie in seiner unendlichsten Berflüchtigung. Das Aergerlichste für ben Mann ber Wiffenschaft besteht bei biesem Hergange nur darin, daß man ihm zumuthet, jede diefer Berwäfferungsformen als etwas ganz Neues anzusehen, da er doch weiß, daß alles schon einmal bagewesen, und nur in bem Geschäfte bes Abrahmens und Berbünnens bas einzig Neue liegt.

Gegenüber biesem Proces ber Trivialisirung überlieferter Refultate zeigt sich gegenwärtig bei allen thatkräftigen, originalen Richtungen bes geiftigen Lebens bie Tendenz mit dem 17. und 18. Jahr=

hundert zu brechen. Liberale und Conservative, Philosophen und Theologen schreiben auf ihr Banner die Befreiung von den uns noch immer theilweise anhängenden Fesseln ber Bopfzeit. Dieselbe war aber nicht nur die Zeit der politischen Willfürherrschaft, deren Reste ber freisinnige Politiker wegschaffen will, ber künstlerischen Unnatur, gegen welche ber vorwärts strebende Rünstler eifert, sie war auch die Zeit des ärgsten Verfalles der Gesellschaft, der Auflöfung in Religion und Sitte. Es fragt fich nur, wo die Zopfzeit aufhört und die neue Zeit, unsere Zeit, die rechte, für uns berechtigtste Zeit anfängt. Darüber eben sind bie Gelehrten noch gar nicht einig. Denn während die Aufklärungsperiode des 18. Jahr= hunderts von den Liberalen als der Frühmorgen dieser geseaneten neuen Zeit bezeichnet wird, gilt sie den Kirchlich = Orthodoren gerade als die rechte Mitternacht der Zopfzeit. Man verfängt sich hierbei in ben Extremen; es gibt keine Beriode ber Weltgeschichte, bie an fich ganz unberechtigt und schlecht gewesen wäre. Vor hundert Jahren lag es ber Literatur bes aufgeklärten Europa nahe, alle geistlichen Dinge weltlich zu richten, während in der modernen Literatur eine mächtige Phalanx bem entgegengesetzten Ziele immer näher rückt, alle weltlichen Dinge geistlich zu richten. Der Kunft foll nur noch vom Standpunkte ber Kirche ihr Urtheil gesprochen werben, nicht minder der Wiffenschaft, den Institutionen der Gefellschaft und bes Staates. Man kann aber bie Bedeutung ber Kirche für das gesammte Leben der Nationen vollauf anerkennen und doch bei der zwischen den Extremen des 18. Jahrhunderts und der neuesten Zeit mitten innen stehenden Forderung beharren, daß eben Weltliches weltlich und Geiftliches geiftlich gerichtet werbe, daß ber Staat und die Gefellschaft die Domane des Politikers bleibe, die Runft des Rünftlers, wie die Kirche Herrin in ihrem eigenen Hause bleiben foll; alle diese Mächte aber sollen barum nicht weniger einträchtig zusammenwirken zum Aufbau des gesammten öffentlichen Lebens. an bessen Totalität jede berselben ihre berechtigten Ansprüche hat.

## Drittes Rapitel.

### Das katholische und das protestantische Deutschland.

Im Jahre 1536 war ein Pfarrer in Rob an der Weil, der hatte zugleich die Pfarrei in Hasselbach zu versehen und vermuthlich siel ihm sein Gehalt von den beiden Orten zu gleichen Theisen. Nun kam aber die Resormation in's Land, und die Gemeinde zu Rod wurde lutherisch, die zu Hasselbach aber hielt fest am Papste.

Darum kam der Pfarrer in große Verlegenheit. Wäre er katholisch geblieben, dann hätte er Nod verloren, wäre er protestantisch geworden, Hasselbach. Er sand aber eine Auskunft. Früh Morgens hat er im Chorrock eine lutherische Predigt gehalten in Rod, und eine Stunde später ist er das Thal hinausgegangen nach Hasselbach und hat dort in der Stola Messe gelesen. Erst tauste er protestantisch in Rod, und dann — es ist nur eine gute halbe Stunde Wegs — katholisch in Hasselbach, copulirte nach Luthers Weise hüben, nach des Papstes drüben. Und so ging es eine ziemslich lange Zeit.

Unversehens kam aber eine protestantische Kirchenvisitation in's Weilthal, und die Bisitatoren hörten zu ihrer besondern Erbauung die Geschichte von dem zwieschlächtigen Pfassen, fragten ihn, warum er solches gethan, und wollten ihm den Dienst aufsagen. Der Pfarrer aber entschuldigte sich, indem er sagte, das Bolk habe ihn gezwungen, auf beiden Achseln zu tragen, und gelobte, sich zu bessern. Darauf ließ man ihn im Dienst.

Diefe Geschichte vom zwieschlächtigen Pfaffen ift eine ächt mittelbeutsche. Sie symbolifirt bie Berwischung ber firchlichen Gegenfätze in einer Ländergruppe, in welcher die Gebietstheile des protestantischen und katholischen Bekenntnisses noch weit mehr zerrissen, weit bunter burcheinander geworfen sind als die politischen.

Wir muffen bier noch einmal auf die bereits flüchtig berührte Thatfache zurücksommen, bag Deutschland eben so wie in social ethnographischer Hinsicht, so auch in kirchlicher breifach gegliedert ift. In ben centralisirten Gauen bes Gubens und Norbens tritt ber Ratholicismus und Protestantismus maffenhaft auf und biefe Gegenfätze burchbringen bas Bolksleben viel tiefer als in ben zerftückten mittleren Ländern. Der firchliche Dualismus, aus dem fich all= mählich eine Trias herausbildet, ist organisch hervorgewachsen aus ber Natur von Land und Leuten. Die Kirchentrennung hat freilich in ben zunächst folgenden Jahrhunderten traurige politische Folgen für bas Gesammtvaterland nach sich gezogen, schon jetzt aber mag man erkennen, wie sie eine Tiefe und Mannichfaltigkeit ber geistigen und socialen Entwickelung ber Nation nach beiben Seiten bin angeregt hat, die außerdem unmöglich gewesen ware. Sie hat die natürliche Befonderung unferer Ländergruppen erft zur vollen Wahr= heit gemacht, die darum eben ber wahren Einigung näher steht, als wenn sie vertuscht und mit einer firchlichen Uniformirung überbeckt geblieben wäre. Beiben Theilen aber muß man gerecht werben, indem man fie von dem Standpunkte ihres eigenen volksthümlich gewordenen Rirchenlebens betrachtet. Schon lange vor ber Reformation war ber beutsche Silben weit tiefer in bas unmittelbare Interesse Roms verflochten als ber Norben. Schon bie Abgeschlossenheit des niederdeutschen Bauernvolkes, welche im Mittelalter noch vielfach auf altgermanische Urzustände zurückwies, während Ober= beutschland schon bis in die entlegensten Winkel ber Civilisation geöffnet war, wirkte bazu mit. Als Denkmal bessen haben sich in vielen fächsischen und friesischen Strichen bes Nordseelandes bis auf unfere Tage die uralt beutschen Taufnamen beim Landvolf erhalten. während in Oberbeutschland ichon vor bem Ausgange bes Mittel-Riehl, Land und Leute.

20

alters die deutschen Namen fast allgemein durch jene der geseiertsten römischen Kirchenheiligen verdrängt wurden. Und während in dem katholischen Oberdeutschland die neutestamentlichen und lateinischen Taufnamen des späteren Mittelalters, in Niederdeutschland die altbeutschen Taufnamen charakteristisch blieben, hält das mitteldeutsche Bolk mit Borliebe an den im 16. und 17. Jahrhundert gangbaren Taufnamen des gemischtesten Ursprunges sest.

Nicht nur in dem Festhalten an dem überlieferten protestanti= schen Kirchenthum, sondern gleichzeitig auch in ben Versuchen zur Auflösung besselben befundete ber Norben in unsern Tagen eine weit größere Energie als Mittelbeutschland. Wir stoßen hier wiederum auf ben Gegensatz von Stadt und Land. Während die Bauern alt= gläubig blieben, befestigte fich in ben größeren nordbeutschen Städten ber vulgare wie ber speculative Rationalismus zusammt bem Freifirchenthum ber verschiedensten Form. Bon Breufen ging die protestantische Union aus, und in Preußen widerstrebt man berselben heute noch am heftigsten. In Mittelbeutschland hatte man keine Bropaganda für dieselbe gemacht, nahm sie aber willig hin und vergaß im Bolfe auffallend rasch die alten Unterschiede. So ward bie hegelische Philosophie in Berlin und Königsberg zu ihren äußer= ften praktischen Consequenzen geführt, und während ber Deutsch= fatholicismus im Sudwesten seine populärsten aber auch rafch wieber verschollenen Triumphe feierte, fand er in den norddeutschen Städten feine gaheften principiellen Anhänger. Die Gegenfate einer instinktartia ihrer Sitte folgenden Landbevölkerung und gleich baneben einer städtischen, beren "gebildete" Schichten vielfach in ber äußersten theoretischen Schulmeisterei über Gott und die Welt befangen sind, bestehen überhaupt nirgends unvermittelter neben einander als in Nordbeutschland.

Vor einigen Jahren wanderten nordbeutsche Literaten nach Anstralien aus, um dort durch Gründung einer Zeitung deutsche Eultur zu verbreiten. Das Unternehmen war, soweit uns die Nummern dieses merkwürdigen Blattes, der "Südaustralischen Zeitung," zu Gesicht gekommen sind, ein ganz ehrenwerthes, mit Anstand und Mäßigung durchgeführt. Allein die doctrinäre Politik, der Gedanke, durch abstract theoretische Auseinandersetzungen die Leute über Staat und Kirche belehren zu können, war den deutschen Journalisten wie ihr Schatten aus dem alten Europa nachgefolgt. Bewundern muß man dieses zähe Beharren in der eigenen Art, welches nicht einmal in Australien den angeborenen deutschen Schulmeister verleugnen mag, in Australien, wo studirte deutsche Sindwanderer um Austellungen als Schashirten und Buschschlächter werben, und Officiere und Kausleute froh sind, als Ackerknechte, Steinklopfer und Bullochsentreiber ein Unterkommen zu sinden.

Es ist eine culturgeschichtlich merkwürdige Thatsache, daß der nordbentsche Doctrinär den Bersuch einer theoretischen Construirung eines neuen Staatslebens und eines neuen Kirchenthums, als uns verselbe eben erst in Deutschland beinahe bankerott gemacht hatte, wenigstens noch in den Cukalpptenwäldern Neuhollands für ausführbar erachtete!

Den vornehmsten Inhalt ber neuen "Sildaustralischen Zeitung" (1850) bilbeten staatsphilosophische Leitartikel; die Angelegenheiten ber Colonie laufen nur so nebenher. Die blogen Ueberschriften biefer auftralischen Artikel sind an sich schon ein Epigramm. "Der Staat." "Das Berhältniß ber Kirche zum Staat." "Bolitisches Bewuftfehn." "Breugen feit bem Jahr 1848." "Berantwortlichkeit aller in allem." "Das Recht ber Revolution." "Betrachtungen Napoleons über ben Zustand von Europa" u. f. w. Für ein Berliner Bublikum würden diese Abhandlungen, die in theoretischer Begriffsentwicklung förmlich schwelgen, gar nicht übel geschrieben sehn. Wir greifen eine Probe aus bem Artikel "Der Staat". Dort wird ben auftralischen Siedlern wörtlich eröffnet: "Das Wesentliche ist, daß ber Staat Organismus ift. Ift aber ber Staat Organismus, fo wird bas jedem Organismus nothwendige Moment ber Einheit nicht abstract vorherrschen, ber Staat wird nicht asiatische Despotie, Autokratie senn, und eben so wenig wird das Moment der Vielheit das entgegengesetzte Moment vernichten dürfen, weil sonst der Staat bald aus feinen Jugen geben wird; er foll eben fo wenig

abstracte Demokratie sehn." Wenn der bentsche Einwanderer in Australien, der nach glaubwilrdiger Kunde selber schier "aus seinen Fugen geht," weil er nicht Brod noch Arbeit sindet, den langen Tag in diesem Aegypterland Ziegel gestrichen hat, dann wird es ihm, unseres Bedünkens, am Feierabend ziemlich gleichgültig sehn, ob der Staat zusammenbricht, weil das Moment der Bielheit das entgegengesetzte Moment der Einheit, oder umgekehrt, weil das Moment der Einheit das entgegengesetzte Moment der Bielheit versnichtet hat.

Der Verfasser eben jenes Artikels vom Staat zählt die Arten von Staaten auf, die bereits in der Geschichte dagewesen sind. Er nennt darunter auch die "Ibeokratie." Wie es scheint, beabsichtigte die Sidaustralische Zeitung eine solche Ideokratie unter den dortigen deutschen Colonisten zu gründen.

So wenig industrielles Leben ist noch in Australien entwickelt, daß der dortige Gewerbsleiß vorwiegend nur erst in der Förderung von Rohstoffen, nämlich Metall, Getreide und Schaswolle sich darsstellt. Und doch werden dort die geistigen Stoffe von den deutschen Journalisten schon als ins Feinste verarbeitet vorausgesetzt, wo die Naturstoffe erst noch so ganz im Groben producirt werden.

Die Sitdaustralische Zeitung muß sich zum Druck in eine englische Officin flüchten, die nicht einmal die deutschen Schriftsormen ä, ü, än 2c. in ihrem Letterkasten hat, sondern dafür mit ae, ue, aeu aushilft; die deutschen Schulsormen der politischen Doctrin werden also den Australiern früher zu Gebot gestellt als die deutsschen Schriftsormen.

Dieser Fenereifer für die Verbreitung von philosophischen Spftemen und Theorien über Kirche und Staat, der eben so gut wie der kirchliche Glaubenseiser auf die überseeische Mission geht, der auch in der Einsamkeit des Urwaldes die alten Berliner Anschaumsgen und Gedanken nicht von sich schütteln kann und zuletzt den Känguruhs predigen würde, wenn sich dort keine menschlichen Zu-hörer mehr fänden, zeugt von einer Thatkraft der Begeisterung auf diesem Felde, die sich keineswegs in allen deutschen Gauen wiederholt.

Den nordbeutschen Widersachern bes alten Kirchenglaubens. welche mit ihrer praktischen Ausbeutung der großen philosophischen Refultate Begels und seiner Schüler frischweg burch Did und Dünn gingen, standen in diefer Beziehung die wissenschaftlich ungleich bebeutenberen Genoffen in Schwaben schroff gegenüber. Was im Anfange unseres Jahrhunderts unter ben mittelbeutschen Staaten Sachsen für bie wiffenschaftliche Ausbeutung bes Rationalismus gemesen ift, bas mar Württemberg in ben späteren Jahrzehenten für die Fortbildung der speculativen Philosophie. Das verschloffene, in sich schauende Wesen des schwäbischen Bolkscharafters neigt zum Grübeln in philosophischen und religiösen Dingen, aber bie gange Natur von Land und Leuten schuf auch hier eine unendliche, Die Thatkraft lähmende Zerfplitterung ber Individualitäten. Katholiken und Brotestanten aller Farben, Orthodoxe, Bietisten, Mustiker, Rationalisten und Philosophen begegnen sich hier auf kleinem Raum und in ben engsten burgerlichen und politischen Berhältniffen. Darum gewann man hier eine bewundernswerthe Bertiefung in den Gingelstudien; fast jeder Pfarrer ift hier ein gelehrter Mann ober gar ein productives Talent, aber bem Bolke fehlt ein bestimmter firchlicher Gesammtcharafter.

Ein äußerst anschauliches Bild bieses in sich vertieften, aber nach Außen unpraktischen und machtlosen wissenschaftlichen und kirche lichen Kleinlebens in Württemberg hat uns vor einigen Jahren David Friedrich Strauß in seiner Lebensbeschreibung Märklins gezeichnet. Um den Gegensatz gleichartiger Bestrebungen im deutschen Südwesten und im deutschen Norden zu verdeutslichen, will ich einige Züge dieses Lebensbildes hier nachzeichnen.

Wer war Märklin? Ein Mann, bessen Lebenslauf so einsach gewesen, daß man ihn um seiner Einfachheit willen einen selkenen nennen könnte, ein innerlich tüchtiges, aber in der Wirksamkeit nach Außen über Noth sich bescheidendes Talent, in kleinen Verhältnissen aufgewachsen, ein Gelehrter, der auf dem großen Markt der Wissenschaft oder des öffentlichen Lebens nie eine Rolle gespielt hat, ein württembergischer Theologe, den der Zwang der Klosterschule und

bes akademischen Stifts zum Philosophen gemacht — wie hundert andere seiner Landsleute — Repetent, Vicar auf dem Lande, der, im Widerstreit der Theologie mit der modernen Philosophie mit sich selbst zerfallend — wie hundert andere — die geistliche Bürde zuletzt von sich wirst und — hier glücklicher als nennundneunzig von jenen Hunderten — als Gymnasialprofessor den Frieden der Seele im Umgang mit der Jugend, im Umgang mit dem Alterthum wiedersindet. Da überrascht ihn der Tod am frühen Lebensabend.

Ein solches Lebensbild wäre an sich gar kein Gegenstand, ein Buch damit zu füllen. Aber der Märklin von Strauß ist mehr als dieser einzelne Mann, dieser "Helser" in Calw, dieser Professor in Heilbronn. Märklin ist ein Collectivbegriff; eine ganze Zeitrichtung, wie sie eben bei dieser bestimmten schwäbischen Bolkspersönlichkeit zur Erscheinung kam, ist versinnbildet in diesem Helser, diesem Professor. Strauß selber, indem er dessen Biographie schreibt, schreibt zugleich ein Stück Autobiographie. Dieser Märklin ist Strauß, nur ein klein wenig blasser im Colorit, er ist Strauß, wie dieser geworden wäre, hätte er den letzten Schritt der Consequenz um Fingersbreite kürzer angesetzt, hätte er einen Funken Thatkraft, ein kleines Bruchtheil zäher Einseitigkeit weniger besessen.

Wir sehen einen Jüngling, zum gelehrten Beruf bestimmt, aus einer Familie hervorgehen, deren Glieder nach allen Seiten dem Beamten= und Gesehrtenstand angehören. Man preist dies als ein besonders günstiges Geschick. Mir däucht mit Unrecht. Die deutschen Doctrinäre, die Männer, welche Abhandlungen über den Berdauungsproces austheisen, um den Hunger damit zu stillen, haben gemeiniglich eben diesen socialen Stammbaum. In kleinen Staaten gibt es bloß eine besoldete Intelligenz, die wissenschaftliche Bildung ist für eine besondere Klasse der Gesellschaft monopolisiert, der geschlossene Beamten= und Gesehrtenstand ist aus dem natürlichen Boden des Bürgerthums gerissen, und dadurch die Entsremdung der abstracten Bildung von dem Bolksleben mit dem officiellen Siegel gestempelt. Und des Pfarrers Sohn wird wieder Pfarrer, des Staatsdieners Sohn wieder Staatsdiener, seine Lochter verheirathet

fich wombalich mit einem Beamten; so gewinnt biefe officielle Intelligenz auch wieder ihre besonderen socialen Interessen, sie lebt in ihrer eigenen Welt. Sie schauert zurud vor ber Fülle bes berb fräftigen realen Volkslebens. Das blaffe grau in grau angelegte Colorit ber modernen beutschen Wissenschaft rührt gewiß großentheils von der socialen Isolirung des sogenannten Beamten = und Gelehrtenstandes. In vielen protestantischen Familien ist ber Beruf zum Pfarramte (ich fage nicht der geiftliche Beruf) gleichsam erblich. Man fpricht wohl gar von "geiftlichem Blute". Das bricht bie Frische und Thatkraft ber wiffenschaftlichen Persönlichkeiten und oft genug läuft ein foldes hundertjähriges Bfarrergeschlecht in separatistisch-pietistische, ober gegentheils in höchst ungeistlich gefinnte Sproßlinge aus. Aus bem "Beamten= und Gelehrtenstand," ber bie Ber= bindungsbrücke mit dem Bolksleben namentlich in ben Kleinstaaten hinter sich abgebrochen, ist gewiß die Mehrzahl der Männer hervorgegangen, benen ber Conflict ber modern wissenschaftlichen Anschauun= gen mit ben volksthümlichen bas Berg gebrochen hat.

Zu dieser socialen Schranke tritt bei Märklin noch die Schranke der klösterlichen Erziehung in den theologischen Bildungsanstalten Württembergs.

Als reifer Mann kommt Märklin wieder einmal mit Stranß nach Blaubeuren, wo beide vordem die Klosterschule besucht hatten. Die Freunde steigen zu den Burgruinen des Ausenschlosses hinauf; und als hier Stranß seine Blicke über die wirklich märchenhaft originelle Felsenwelt dieses Thales schweisen läßt, da ruft er aus: "Es wäre schmählich, wenn in solcher Natur nichts aus uns geworden wäre!" Aber gerade was Strauß geworden ist, das ward er, wie er selbst bei seiner Schilderung des klösterlichen Schülerlebens in Blaubeuren erzählt, nicht durch den steten Umgang mit dieser stolzen Natur, nicht durch die freie Hingabe des wilden Anaben an dieselbe, sondern gewiß zum guten Theil durch die Absperrung von dieser Natur, durch ein verfrühtes Studirstubenleben inmitten all der Pracht und Herrlichseit. Den Schüler, der den halben Tag in diesem Felsgeklüft hätte umher klettern, auf diesen Bergen hätte

schweifen muffen, erlöste ja nur bann und wann ein beauffichtigter Spaziergang aus ber Haft ber Zelle. Der Zwang und bie Absperrung der ersten Erziehung ist es, was so viele bedeutende Talente bes Schwabenlandes, trot ber fostlichen Natur biefer Gauen. zu wiffenschaftlicher Einseitigkeit erzogen hat. Wer Blaubeuren gefeben mit ber in ihrer Berödung und Bermuftung immer noch bichterifch geweiheten Klosterfirche, wo Meister Gürlin's mundervolles Holzschnitzwerk an ben verwaisten Chorstühlen prangt und bie prachtigen altdeutschen Bilber am Hochaltar, wer burch ben verwitterten Areuzgang gewandelt ist und den traulichen Klosterhof, der wird meinen, in biefen Mauern müßten lauter Erzromantiker. Boeten und Maler erzogen werden, nicht aber Selben der eiskalten philo= sophischen Kritik. Aber Druck erzeugt Gegendruck, und aus ben württembergischen Stiftern gingen, bei aller Romantik bes Orts. Hegel und Strauß, Zeller und Bischer und Märklin hervor. Das zeichnet uns Strauß gerade recht anschaulich, wie sein und seiner Freunde Bilbungsgang von der Alosterschule bis zur Repetentenzeit ein burch und burch vereinsamtes Studienleben war. Wenn babei Strauß in allen philosophischen Krifen sich stets eine so frische Begeisterung für die Runft bewahrt, wenn Bischer ein so scharfes fünstlerisches Auge sich gerettet hat, bann muffen wir dief lediglich bem individuellen Genius diefer Männer gut schreiben, ber trot Blaubeuren und trot Tübingen nach biefer Seite bin nicht zu verwüften gewesen ift.

Die überstrenge Zucht der Schule trug, wie gesagt, unstreitig viel dazu bei, so manchen jungen württembergischen Theologen einerseits zur philosophischen Opposition gegen das Christenthum, andererseits zu pietistischem Exceß zu treiben. Aber sie schuf doch auch wieder jenen nachhaltigen ernsten wissenschaftlichen Sinn, der vielen von den schwäbischen Jüngern Hegels durchs ganze Leben eigen geblieben ist. Diesen muß auch der Gegner ehren. Männer wie Strauß, Zeller, Märklin sind einseitige Theoretiker geworden, aber in ihrer einseitigen Theorie steckt der Ernst der Wissenschaft. Ja dieses unverdrossen Kingen nach wissenschaftlicher Erkenntniß potenzirt sich zu einer sittlichen Grundlage ihrer Bestrebungen. Die

Wiffenschaft wird zur Lebensmoral, für die Zucht ber Bolkssitte und ber Religion tritt die Bucht ber Wiffenschaft ein. Aber gerade hierin liegt ber Grund, daß diese Philosophen so vereinsamt blieben, daß fie das Volk nicht verstanden und von diesem nicht verstanden wur= ben. Nur das Migverständniß der Resultate der Segel'schen Reli= gionsphilosophie konnte theilweise in's Bolf übergehen, nur die Ca= ricatur, nicht das rein getroffene Abbild der wissenschaftlichen Errungenschaft. Das ganze Leben jener Männer war eine fortgesette Rlosterschule, ihre Einflüsse blieben lediglich gelehrte und literarische. Treffend spricht sich barüber Moriz Carriere in feinen "Religiöfen Reben und Betrachtungen" aus: "Strauf, ein scharffinnig klarer Ropf, sah in der Religion nur einen Gegenstand der Wissenschaft, er vergaß, daß sie Leben und That ist, er verwechselte sie mit Theologie und orthodoxer Dogmatik, er gewahrte, daß der Friede, ben bas Segelthum mit ihr geschlossen, nur scheinbar und übereilt war, er zerriß ihn mit keder Hand, die Bedürfnisse des Bolkes galten ihm nichts, er stieß es höhnisch ober kalt zurück, und hieß bie Gemeinde ber Gläubigen ihren Weg ziehen und bie Wiffenden sich von ihnen trennen. Wer sich aber außerhalb bes Volkes stellt und gar eine Kluft zwischen sich und ihm befestigt, ber wird bei allem Reichthum des Geistes bald vereinsamen und keine nachhaltige Wirksamkeit gewinnen."

Ganz anders verfuhren jene nordbeutschen Jünger Hegels, benen Strauß wiederum als ein "Reactionär" erschien und die man als eine Berliner Philosophenschule gegenüber der schwäbischen bezeichnen mag. Hier verdichtete sich die philosophische Wissenschaft zu einem subjectiven Jakobinerthum der verneinenden Philosophie. Hier ist praktische Tendenz und Thatkraft. Hier sind nicht vereinssamte Geister, die sich von einem nach den kleinsten Proportionen gesonderten Bolksleben umgeben wissen, sondern Leute, die auf den Markt zu treten gewohnt sind, großstädtische Allerweltsmenschen. Der kecke Sprung von der Theorie zur That ward gewagt. Die religiöse Bolkssitte wird unter die Guillotine des philosophischen Dilettantismus gebracht, dem die französsischen Atheisten des 18. Jahrs

hunderts "gründlichere" Männer waren, als der Brofessor Segel. Die Jugend ist "mit Gott brouillirt," und sie möchte gern bas ganze beutsche Bolf mit Gott brouilliren. Statt gleich ben Schwa= ben beim wiffenschaftlichen Rampf stehen zu bleiben, erscheint es bequemer und "menschlicher," beim perlenden Champagner Trintfprüche auf ben Atheismus auszubringen. Der wissenschaftliche Ernst eines Strauß erscheint als ein Bopf bes Brofessorenthums. Die bramarbasirende Gottlosigkeit ist ber Fortschritt, welchen man bagegen fett. Und wir begegnen einem nordbeutschen Brofessor ber Philosophie, ber mit schlichten Bürgern im Biergarten Regel Schiebt und fie dabei über die "eingebildete Spukgewalt im himmel" aufzuklären sucht. Sie fassen ihn aber nicht. Da kommt ein schweres Gewitter heraufgezogen, und der Philosoph tritt in's Freie, ballt feine Faust gegen bas schwarze Gewölf und forbert ben persönlichen Gott heraus, fein Dasenn kund zu geben, seine Macht zu erweisen, falls er welche besitze, und ihn, der sie leugne, mit seinem Blitze zu zerschmettern. Und die Donner des Herrn rollten weiter, und ber Herr Brofessor ber Philosophie ward nicht zerschmettert.

Gegen diese Bramarbasie ber Gottlosigkeit, wie sie aus ber Schule Ruge's und Bruno Baners bervorgegangen ift, erscheint bas stille, rebliche, wissenschaftliche Ringen eines Märklin im ehrenhaftesten Lichte. Wir finden hier noch altschwäbische Gründlichkeit und Tüchtigkeit, Die nur barum fruchtlos sich abarbeitet, weil sie nicht erkennt, daß alle Grundfragen der Religion wie der Bhiloso= phie unlösbar sind, und daß gerade in dem Umstand, daß wir uns wohl stets der theoretischen Erkenntniß nähern, niemals aber die= felbe vollenden können, so recht der stete Fortschritt des Menschengeschlechts, die beste Gemähr der Civilisation gegeben ist. Sowie bie religiöse Wahrheit zu einem wissenschaftlichen Abschluß käme, würde der Mensch aufhören ein "Kämpfer," d. h. ein Mensch zu febn, es bliebe ihm nichts mehr übrig, als gleich einem indischen Nabelbeschauer ewig basselbe langweilige Wort ber Erkenntniß zu fprechen. Wenn einmal bie absolute Philosophie gefunden wird, bann ift die rechte Zeit für ben jüngsten Tag gekommen. Wir

sehen in ber ganzen Geschichte bes Geistes, daß die wissenschaftliche Lösung ber religiösen Fragen immer nur dis zu einem gewissen Punkte getrieben wird, ber kein Schlußpunkt ist, und dann sich von selber suspendirt.

Dieß ift ber Rern in bem Leben Märklins, ber eigentliche Inhalt bes Conflictes, ben Strauß in ben Schickfalen ber genannten Perfönlichkeit barftellt, daß Märklin glaubt, zu bem Bunkte gekommen zu febn, wo die Suspendirung des letten Entscheids in ben religiösen Fragen aufhört, wo wissenschaftlich ein für allemal mit benfelben abgeschloffen wird. Go lange Märklin noch an bem Dogma Segels festhält, daß die Philosophie denfelben materiellen Inhalt habe, wie die Religion, nur in anderer Form ausgesproden, fann er ben Bauern noch mit gutem Bewiffen predigen, obgleich ihm auch damals schon eine theologische Brofessur, ober, wenn biefe unerreichbar, "eine Nachtwächterstelle irgendwo" lieber wäre, als die eines Priesters und religiösen Bolkslehrers. Als ihm aber auch die Hegel'sche Auffassung zweifelhaft wird, als er glaubt, daß die Wiffenschaft, über ben materiellen Inhalt ber Religion hinausgehend, hier das lette Wort gesprochen habe, da kann er nicht mehr predigen. Und nun beginnt bei ihm erst recht jener innere Rampf, ber eine fo große Rolle in ber Sittengeschichte ber neuern Zeit spielt. Die Gegner brängen zu bem Geftändniß, daß er nicht mehr auf firchlichem Boben stehe, auf Niederlegung bes Amtes. Die Ehr= lichkeit ber eigenen Ueberzengung tritt in Widerstreit mit jedem Wort, jeder Handlung seines geistlichen Berufs. Was foll ber mit fich felbst Berfallende beginnen? "Wer mag gerne," fragt Strauß, "von einer lieben Gewohnheit des Denkens und Fühlens, ja bes Dafenns überhaupt, scheiden? Wer eine Kluft zwischen sich und feinen Mitmenschen aufreigen, über bie keine Gemeinsamkeit bes Borftellens, keine Möglichkeit ber gemüthlichen Einwirkung mehr hinüberführt?"

In diesem innern Kampf vereinsamt der gequälte Denker vollends. Das Bolksbewußtsehn wird ihm immer fremdartiger, das öffentliche Leben gleichgültig. Die politischen Entwicklungen werden vorab vergessen über dem philosophisch-theologischen Zwiespalt. Als die politischen Gährungen nach der Juliusrevolution anch dem in sich zurückschauenden Sinne Märklins nicht mehr entgehen konnten, als er plöglich das mächtige Regen in der Idee des Staatslebens wahrnimmt, da "kommt er sich selber oft sonderbar vor," weil er mit den Franzosen jauchzt, mit den Polen trauert! Und er bemerkt naiv und höchst charakteristisch dazu: "Ich hasse alle eiteln politischen Kannegießereien, weil da doch alles in den Tag hinein geht und ohne philosophischen Verstand, kann mich auch dessen in Bezug auf den Stand unseres politischen Lebens selbst nicht rühmen, möchte mich aber gern von einem Hegel'schen Staatsemann ein wenig instruiren lassen."

Dieser falsche missenschaftliche Aristokratismus des einfamen Denkers, den die kleinen politischen Thatsachen — aus denen sich übrigens die großen zusammenseten — kalt lassen, weil sich nicht sofort ein "philosophischer Berstand" darin entdecken läßt, dieser wissenschaftliche Aristokratismus, der sich von der Berührung mit dem unmittelbaren Bolksleben schen zurückzieht, dagegen von einem "Hegel'schen Staatsmann" sich gern "ein wenig instruiren" lassen möchte, hat sich an der ganzen gebildeten Welt schwer gerächt. Denn dieser Ausspruch Märklins ist leider ein Ausspruch einer großen Schaar der wissenschaftlich Gebildeten in jener Zeit. Darum waren diese Leute so verblüfft, und wußten nicht, was beginnen, als plötzlich die rohe Masse das große politische Wort nahm.

Die Februarrevolution schob die religise Parteiung in den Hintergrund, das politische Parteiwesen drängte sich dasür hervor. Da traten Strauß und Märklin in die Neihen der Constitutionellen. Dieß konnte auffallen. Sine Consequenz ihrer theologischen Parteistellung war es keineswegs. Der letztern entsprach unzweiselhaft auf politischem Felde die ideale Republik, eine Republik, deren Urbild die Begeisterung für Hellas und Nom so leicht in der Seele des deutschen Gelehrten widerspiegelt, eine Republik, die dem abstracten Iveal des Staates als eines Bereines freier und gleichberechtigter Bürger entspricht, welche statt der historischen Basis des

öffentlichen Lebens lediglich bie Basis ber theoretischen Vernunftmäßigkeit gelten läßt. Strauf felber gesteht, bag ihn ber Gebanke an eine folche Republik einen Augenblick elektrifirt habe. Aber "nie bachte ich ernftlich an die Möglichkeit einer folden Staatsform unter uns." Und boch hat er sein ganzes Leben lang fehr ernstlich an die Möglichkeit einer Kirche besselben abstract philosophischen Ideales gebacht. In der Politik fah er ein, daß es noch andere zwingende Mächte neben ber abstracten Staatsibee gebe, die Mächte ber Boltsfitte, bes bürgerlichen Lebens, in Summa, jene historischen Mächte, bie ben Staatsmann zwingen, nach ber so und nicht anders geschichtlich erwachsenen Individualität des Bolkes, nach der Bildungs= ftufe ber Maffe, nach ben historisch-focialen Borbebingungen, feine Politik zu schaffen, nicht umgekehrt aus ber Theorie bas Bolksleben zu conftruiren. Der Constitutionalismus, zu bem fich Strauf befennt, will die Bermittlung übernehmen zwischen dem historischen Bolfsleben und bem abstracten Staatsibeal. Es beruht biefes Spftem in ben Concessionen, bie nach beiben Seiten gemacht werben. Die constitutionelle Doctrin ist ein supranaturalistischer Ratio= nalismus, in die Sprache ber Politik übersett. Sie ift das staats= rechtlich formulirte Bekenntniß, daß es nicht fromme, mit dem Kopf burch die Wand zu rennen. Bon bem Bewußtsehn elektrisirt, daß es wohl ein reineres politisches Iveal gebe, als bas bieses Systems ber Concession, hielt es Strauß - und wir benken in biesem Bunkte ganz wie er — boch keineswegs für eine verwerfliche Beuchelei politischer "Bastoralklugheit," ben Staat als in ber Geschichte erwachsen und fortwachsend zu nehmen, und nur an diesem histori= fchen Staate nach ben Forberungen bes freien Gebankens weiter zu bauen. Die Kirche bagegen wollte er nicht nehmen, wie fie hiftorisch geworden, wie sie in der Bolfssitte, in der religiösen That, wie fie im gläubigen Gemüthsleben, hier zunächst bes germanischen Bolts, sich aufgebaut hat. Hier follte die Theorie das Geschicht= liche vertilgen, in der Bolitik aber sich mit ihm versöhnen.

Die radicalen Atheisten ber Berliner Schule waren consequenter. Sie griffen zur Socialbemokratie. Und wie sie sich mit bem alten historischen Gott offen bronillirt hatten, so bronillirten sie sich jetzt mit der alten historischen Gesellschaft; wie sie Trinssprüche auf den Atheismus ausgebracht, so ließen sie jetzt die sociale Bestialität hochleben, die Bernichtung des Eigenthums, die Bernichtung der göttlichen Borrechte des Genius, die Bernichtung des Individuellen im Menschen — das war Consequenz. Wir stellen diese Parallele nicht auf, um Männern wie Strauß und Märklin einen Borwurf damit zu machen, sondern nur um zu zeigen, wie diese selber die Consequenz ihres Princips fallen ließen angesichts der Macht der positiven Thatsachen. In der Politik mußte man sich bequemen, Realitäten auzuerkennen, von denen sich die Philosophie nichts träumen läßt: solche Realitäten gibt es aber auch im religiösen Leben.

Wenn wir sehen wie Märklin als ein gemäßigter, befonnener, patriotischer Bürger bei ben Märzstürmen in Beilbronn gegen bie unvernünftige Maffe nicht aufkommt, im Wahlkampf unterliegt, als Aristofrat verketzert wird, und vor einer ungewaschenen Demagogie überall das Feld räumen muß, fo schleicht sich bei biefem trüben Bilbe boch auch ber Gebanke ein, daß bieß eine gerechte Buffe gewesen, die nicht ihn allein, die uns alle getroffen hat. Es ist die Buffe für die Bereinsamung, in welche sich ber Gebilbete, und vollends ber Gelehrte vor bem Volksleben zurückgezogen hat, seinen Gedankenkämpfen in stolzer Abgeschlossenheit nachgehend. Das ganze Straufische Buch ift eine Schilberung biefes wiffenichaftlichen Einsiedlerlebens. Der beutschkatholische Bierbrauer Bentges in Beilbronn halt eine Volksrebe als Gegencanbibat Marklins, und zählt darin gelegentlich unter ben beutschen Kaisern aus bem Saufe Sabsburg auch bie Sobenstaufen auf. Und fein Barteiblatt, bas "Neckardampffchiff," melbet am andern Tag, ber beredte Bierbrauer haben neben edler Bolksthumlichkeit in feinem Bortrag auch "tiefe geschichtliche Kenntniß" gezeigt. Und ber geschichtskundige Braumeister siegte. Diese Episobe zeichnet beffer als eine ganze Abhandlung die tiefe Kluft zwischen ber modernen Bilbung und bem Boltsleben; bas Bewuftfehn aber biefer Kluft bei ber Unmöglichkeit

sie zu überbrücken, bildet recht eigentlich das tragische Motiv in bem Leben Märklins wie seiner wissenschaftlichen Mitstreiter.

Ich kehre nach biefer Episobe zu ber näheren Aufgabe zurück, die neuerdings wieder so bedeutend im Wachsen begriffene Entsaltung ber kirchlichen Gegensätze in Deutschland zu zeichnen.

Es wurde oben ausgeführt, wie vor vier Jahren die streng kirchlich gesinnten Protestanten und Katholiken gemeinsam Front gemacht hatten gegen die Revolution. In diesem Einigungspunkt waren — demokratisch gesprochen — die "katholischen und protestantischen Jesuiten" brüderlich zusammengestoßen.

Aber solches augenblickliche Bergessen uralter Gegensätze konnte nur so lange Stich halten, als die eigentliche Zeit der Noth dauerte. Denn es handelt sich hier nicht bloß um theologische Berschieden-heiten, sondern um Gegensätze, die sich durch Art und Form der Gesttung und Bildung des ganzen Bolksthumes ziehen. Eine recht seltsame, unerhörte Erscheinung, namentlich in Sitten und Gedräuchen, nennt der gemeine Mann in Nordbeutschland "katholisch," während das mitteldeutsche Bolk dergleichen Dinge häusiger "adelig" nennt, und wenn der Süddeutsche bei einer recht verzweisselten Sache nicht gerade sagen mag: "darüber möchte man des Teusels werden," so sagt er allenfalls: "darüber möchte man ja lutherisch werden."

Schon die äußerliche Stellung der beiden auf kurze Zeit verbündeten kirchlichen Parteien war von vornherein nicht gleichmäßig begünstigt gewesen. Die großartige Organisation des katholischen Bereinswesens fand sich beim Ausbruch der Revolution in den Grundzügen schon vorgezeichnet; die protestantischen Kirchentage und die umfassende Propaganda der innern Mission wuchsen erst aus den Wirren des Revolutionsjahres heraus. Die Katholisen hatten zuerst in Reih und Glied gestanden, sie hatten den Vorsprung einer auch in's Politische hinüberspielenden agitatorischen Regsamseit, die dem Protestantismus fremd ist, und ihr äußerlicher Ersolg war ein entschieden glänzenderer.

Als Urkunde der wieder auflebenden Gegenfätze zeigten sich eine Reihe von Uebertritten von einer Kirche zur andern. Auch hier wiederholte sich das Schauspiel der Restaurationsperiode nach den Befreiungsfriegen im Kleinen, als plötzlich eine Anzahl bekannter und unbekannter Leute als neueste Romantiker "von Babylon nach Ferusalem" pilgerten. Richt bloß im politischen auch im kirchslichen Leben ward es offenbar, daß wir in eine Zeit der "Bekehzungen" eingetreten waren.

Aus den als am meisten religiös "verfinstert" verschrieenen zwei Ländern Deutschlands, aus Tirol und Bahern, zogen zwei Patres, Ambrosius Zobel und Noder, in den nach Franz Naveaux "reifsten" Gau, nach Baden, und wir sahen die seltsame Bekehrung, daß viele Tausende von jenen Leuten, die eben erst im Aufruhr ihre Neife kundgegeben, als Büßer vor dem Missionskreuze niederssanken!

Diese Jesuitenmissionen, die bald in's Wachsen kamen und aus den Bergen des Schwarzwaldes hinauszogen in große und kleine Städte und nicht bloß in rein katholisches Land, sondern auch in gemischtes, ja in Gegenden, wo die Protestanten weit zahlreicher wohnen als die Katholisen, suchten, neben ihrer engeren kirchlich-socialen Tendenz, dem Nationalismus und Protestantismus auf seinem eigenen Boden und mit seinen eigenen Wassen zu des gegnen. Sie stellten die überwiegend protestantischen Cultussormen Predigt und Choral voran, um das Volk zur Generalbeicht zu sühren, und suchten in ihren dogmatisch-polemischen Borträgen nicht selten die rationalistischen Anschauungen durch Bernunftgründe, wohl gar durch Sitate aus Boltaire zu widerlegen und dem protestantischen Dogma nicht die Autorität des Papstes und der Conscilien, sondern des Bibelwortes entgegenzuhalten.

Die neue Erscheinung ber protestantischen "Reiseprediger," wenn sie auch vorerst noch sehr vereinzelt aufgetreten sind, verssuchte ihrerseits wieder ber propagandistischen Tendenz der Jesuitenmissionen die Spitze zu bieten.

Klingt es nicht wie ein Mährchen in unsern Dhren, bag

jetzt die Rede wieder so stark von Arpptokatholiken geht? Aber biefes Mährchen ift Zeugniß bafür, bag bas Bewuftfebn ber firdlichen Gegenfätze im beutschen Boltsthum wieder sehr lebendig geworben, baf man mit argwöhnischem Auge auf bie Gegenüber= stehenden schaut. Sat man nicht im Jahre 1851 so offen gemun= felt von den angeblichen Arpptokatholicismus besjenigen deutschen Fürsten, beffen Saus seit Friedrichs erstem schlesischen Krieg als Die königliche Burg bes Protestantismus gilt, so offen, daß biefer Fürst sich veranlaßt sah, in öffentlicher Rede Rotiz zu nehmen von biefer Fabel als einer boshaft ausgesonnenen? Man wollte bann weiter bamals bei ber ganzen neupreußischen Bartei katholisirenden Tenbengen entbedt haben. Die Möglichkeit von berlei Argwohn war eine gewichtige Thatsache. Sie ließ wie in einem Traumbild bie Zeitläufte wieder aufsteigen, wo ganze Länder zitterten, weil man im Thronerben einen Arpptokatholiken, andererseits einen heimlichen Lutheraner argwohnte, wo man in Sachsen die Arpptocalvinisten mit Berbannung und Kerker in's Gebet nahm und bem Ranzler Crell zum Beschlusse ben Ropf abschlug.

Das waren freilich auch Zeiten, wo ber katholisch = protestan= tische Gegensatz im beutschen Volksthum noch nicht vertuscht war, fondern in wilbem Rampf fich auseinandersette. Gott verhüte, daß fie wiederkehren. Mit dem Abschluß des dreißigjährigen Krieges hat die Vertuschung ber firchlichen Gegenfätze ihren Anfang genommen, burch zwei Jahrhunderte war sie ein Zeichen des Fortschrittes, und ber Humanismus zeitigte bie Frucht ber religiösen Dulbung und ber nationalen, ja ber allgemein menschlichen Brüberlichkeit, die uns nicht verloren sehn soll. Aber bei und mit dieser Brüderlichkeit follen boch auch die Gegenfätze, welche die Fülle des individuellen Boltslebens bergen, beftehen und fich burchbilden können. Diefe bobere Bermittelung zu finden, ift die Aufgabe ber Gegenwart und gerade barum foll fie die Gegenfate nicht vertuschen. Es ift mertwürdig, daß mit dem Abschluß des dreißigjährigen Krieges, wo man bie kirchlichen Gegenfätze zu vergeffen anfing, zugleich bie gemischten Ehen in Deutschland allmählig eine unverfängliche Sitte wurden.

Und wiederum waren tiefelben gemischten Ehen der äußere Austoß, durch welchen im Jahre 1834 die Verhüllung der confessionellen Gegensätze plötzlich auseinander riß.

Es ist noch nicht lange her, daß in den Compendien und Kathedervorträgen vieler protestantischen Theologen die herkömmlichen Rubriken der "Polemik" und "Apologetik" als ein alter Zopf mit wegwersendem Sarkasmus zur Seite geschoben wurden. Seit der Katholik Möhler seine Symbolik geschrieben, merkten Biele erst, daß wenigstens im Dogmatischen die Polemik und Apologetik sür beide Theile mehr noch als ein alter Zopf sey. Seit aber der Katholicismus neuerdings mit so ungeheuerer Anstrengung auf kirchenrechtlichem Gebiet wie im Bereinswesen und der praktischen Pastoraltätigkeit Schritt um Schritt vorwärts dringt, gehen den Leuten vollends die Augen über, wie gar zeitgemäß jene beiden verstaubten Disciplinen auch noch in der Praxis des kirchlichen Lebens sehen.

Die Erkenntniß, daß auch im kirchlichen Confervatismus der Weg des Lutherthums ein ganz anderer seh, als der des Katholiscismus, bricht jetzt allerwärts als neuerwacht hervor. Sie ist das Wahrzeichen der gegenwärtigen großen kirchlichen Parteistellung.

Das protestantische Kirchenthum brängt jetzt wie das katholische zur Wiedergewinnung längst entrissenen Einflusses. Aber welch ein Gegensatz kennzeichnet hier schon das beiderseitige äußere Bersahren! Welch ungeheurer Abstand z. B. zwischen den Berhandlungen und dem Beschluß des Elberselber Kirchentags über die Stellung der Gymnasien zur Kirche und den Forderungen gleichen Zieles in den Denkschristen der oberrheinischen und baherischen Bisches!

Die katholische Kirche hat zu jeder Zeit ein ganz besonderes Geschief darin bewiesen, scharssinnige Lehrer und Abwokaten des Kirchenrechts hervorzuziehen und an den rechten Ort zu stellen. In dem zweiten Biertel unsers Jahrhunderts, wo sich die protestantische Theologie vorzugsweise in der Dogmatik wieder aufringen mußte von der rationalistischen Niederlage, wo sie wider die Kritik der Evangelien und sür den Gehalt der Bekenntnißschriften stritt, sührte die katholische Kirche Deutschlands auf den verschiedensten

Punkten gleichzeitig ihren großen Broceß über bie Unbilden von 1803, über geschmälerte Dotationen, säcularisirte Besitzthümer, entwundene klerikalische Rechte. Also dort Dogmatik, hier Kirchenrecht, dort Doctrin, hier thatsächliches Zugreifen.

Der große kirchenrechtliche Proces ber katholischen Kirche gegen die modernen weltlichen Herrschaften war nicht überall von thatsfächlichem Erfolg begleitet, aber daß er von moralischem Erfolg für die eigene Partei begleitet war, beweist die Sprache der verschiebenen bischöflichen Denkschriften seit 1848, Actenstücke zur Zeitzgeschichte, deren historische Beweiskraft man wahrlich nicht gering anschlagen soll.

Die protestantische innere Mission kämpst in erster Neihe nicht bloß gegen Armuth und Elend, sie kämpst auch gegen das zur Doctrin sublimirte Selbstbewußtsehn ber Armuth — ben Communismus — und das zur Doctrin sublimirte Selbstbewußtsehn ber Armseligkeit — ben Atheismus und Nihilismus. Die katholischen Bereine dagegen kämpsen in erster Reihe gegen die realistisch=praktische Kirchenlosigkeit und — gegen die nicht minder realistisch=praktische Bureaukratie.

Es charakterisist die beiberseitigen Gegenfätze, daß von den Katholiken in ähnlicher Weise eine Propaganda beim gemeinen Mann mit dem Vertrieb von bildlichen Darstellungen aus den Evangelien und der Legende versucht wird, wie von den Protestanten mit Vibeln, Erbanungsbildslein und Tractätchen.

Man vergleiche die Thätigkeit des seit 1848 so fräftig entwickelten kirchlichen Bereinswesens beider Confessionen. Das protestantische Bereinswesen geht in allerlei größern Gruppen auseinander, Kirchentag, innere Mission, Gustav-Adolfs-Berein (an dem bis jetzt nichts kriegerisch ist als der Name); ein ideelles Band verknüpst diese Gruppen, aber die Centralisation in der äußern Leitung sehlt. Bei den Katholiken sinden wir auch Borromäus-, Pius-, Bonisacius-Bereine u. a., aber wie läuft das alles in einem und demselben Schnürchen!

Auf bem protestantichen Kirchentag zu Elberfeld mar' es fast

zu einem Bruch gekommen burch den Streit zwischen Nitzsch und den Jüngern Hengstenbergs über die Kirchenverfassungsfrage. Ein solcher Zwischenfall ist auf einem katholischen Bereinscongreß bei der eigenthümlichen Leitung und Organisation dieser Bereine ganz undenkbar. Man will auf den katholischen Bersammlungen wesentlich nicht discutiren, sondern für längst fertige Resultate neue Bekenner gewinnen und die alten neu begeistern.

Der protestantische Kirchentag ist hauptsächlich ein Congreß zur Berständigung und Selbstbelehrung derer, die in demselben sitzen; die Darsteller sind sich selber zugleich Publicum. Die Generalversfammlung der katholischen Bereine ist ein wirkungsreiches Schauspiel, welches die Mitwirkenden vor allen Dingen für die Draußenstehenden aufführen.

Dem Protestantismus ist die Propaganda der katholischen Kirche fremd. Dort zeigt sich die Macht der ringenden Selbsterkenntniß, hier die Macht der in sich fertigen That. In einem Aussach über die Mission in der "Deutschen Bierteljahrschrift" (1850, Heft 4) spricht Wolfgang Menzel diesen Gegensatz in der katholischen und protestantischen Missionen trefsend in folgender Weise aus: "Bei den katholischen Missionen hat das verschuldete Volk vor der Kirche gebeichtet; bei dem Congreß sitr innere Mission stattete umgekehrt die verschuldete Kirche gleichsam eine Generalbeicht vor dem Bolk ab, und deckte alle ihre Schäden auf, um Heilung zu suchen im Volk, in dessen alter Gläubigkeit, in dessen gesundem Sinn noch Kräfte schulmmern, die der durch die Schule verdorbenen Kirche abhanden gekommen."

Der Protestant kann von der Ueberzeugung durchdrungen sein, daß die kirchlichen Gegensätze nothwendige, im deutschen Bolksthum begründete sind, daß erst durch diese Gegensätze der ganze inwendige Reichthum unserer Nationalität sich entsaltet. Der ächte Natholik darf diese Ueberzeugung nicht haben. Er muß wünschen, daß ganz Deutschland, daß die ganze Belt katholisch werde. Extra ecclesiam nulla salus. Diese Consequenz wird gegenwärtig den Katholiken immer einleuchtender, auch in Bezug auf die Bürdigung der abgelausenen

geschichtlichen Berioden unserer Nationalentwickelung. Auch ber gabeste Protestant wird sich nichts vergeben, wenn er ben großartigen Einfluß ber katholisch-kirchlichen Malerei auf unser gesammtes Runft= und Geiftesleben anerkennt; bem ftrengen Ratholiken ift bagegen schon Albrecht Dürer halb und balb ein Mann bes Abfalls. Lucas Cranach ift ihm gar kein Künstler mehr, ben "Barben Sineb" möchte er eher zu den deutschen Rlassikern zählen als Lessing. Man konnte Stimmen vernehmen, welche behaupteten, Die Geschichte ber Musit sen nichts weiter als ein Bruchstück aus ber Geschichte ber fatholischen Kirche, - wie wenn Sändel und Bach gar nicht gelebt hätten und Gluck, Handn und Mozart (obgleich namentlich Handn ein sehr frommer Katholik war) in ihrer ganzen Kunstrichtung bem beutschen Hellenenthum Schillers und Goethe's nicht unendlich näher ftünden, als dem katholisch-kirchlichen Kunstideal, deffen herrlichste Blüthe sich etwa in Balestrina entfaltet hat. Der beutsche Katho= licismus hat bereits eine ausgesprochen katholische politische Zeitungs= presse, wie sie ber beutsche Protestantismus burchaus nicht besitzt. Der Berein vom h. Karl Borromäus beginnt fogar im beutschen Buchhandel eine Macht zu werden, indem er nicht bloß katholische Schriften brudt und unter feinen Mitgliedern billig verbreitet, fonbern auch die von ihm empfohlenen Bücher anderer Berleger fämmt= lichen Mitgliedern und Theilnehmern zu zwei Drittheilen des Ladenpreises liefert, so daß die Bereinsgenossen ihren Bücherbedarf nach und nach gar nicht mehr von ben Buchhändlern zu beziehen brauchen, bei benen man freilich eher bas allgemeine Handelsinteresse als bas besondere katholisch = firchliche voraussetzen darf.

So broht sogar die beutsche Literatur, welche man bisher auch in den trübsten Zeiten als das letzte einigende Band unserer Nation anzusehen gewohnt war, sich in eine durchaus geschiedene katholische und protestantische aufzulösen.

Immer bedeutsamer tritt wieder die äußere Organisation bes Kirchenwesens in den Bordergrund.

Schon allein burch ben gänzlichen Mangel an jenem agitatorischen und organisatorischen Talent, bas sich so beutlich in bem katholischen

Bereinswesen ausspricht, mußte ber Deutschstatholicismus Schiffsbruch leiben. Er wollte eine Kirche bauen ohne äußere Organisation, ohne Kirchenregiment und Kirchenzucht. Das ist ein Unding. Man hat gesagt, die Deutschstatholiken sehen zu arm gewesen, zu arm an Geld, und barum seh ihre Sache zu Grund gegangen. Allein Christus und die Apostel waren auch arm an Geld, viel ärmer noch als die Deutschstatholiken. Die christliche Kirche der Urzeit aber war reich, überschwänglich reich nicht nur an neuen weltbezwingenden Gedanken, sondern auch — an der Gabe der Organisation und des Regiments, und an beiden sind die Deutschstatholiken viel ärmer noch als an Geld, darum zerslattert das Leinswandzelt ihrer Kirche im Wind.

Rirchenregiment und Kirchenzucht — wie antiquirt find uns diese jetzt wieder ganz modernen Begriffe noch vor zehn Jahren erschienen! Biele hielten dieß gerade für das Beste an dem damaligen Protestantismus, daß er von Kirchenregiment sehr wenig mehr wußte und von der Kirchenzucht gar nichts. Und das große Publitum klatschte diesen Beisall. Als dasselbe unsterbliche große Publitum den Worten des Atheners Phocion Beisall geklatscht hatte, fragte derselbe bekanntlich erschrocken seine Freunde: ob er denn eine Dummheit gesagt habe.

Eine Kirche ohne Kirchenregiment und Kirchenzucht ift gleich einem Staatsorganismus ohne Bollziehungsgewalt. Die Einbildung, daß die Summe der politischen Freiheit durch eine möglichst schwache Bollziehungsgewalt gesichert werde, ist seit einigen Jahren doch aus vielen Köpsen gründlich ausgetrieben worden. Die Consequenz für das kirchliche Gebiet wollen aber noch die wenigsten erkennen. Der Calvinismus mit seiner Preschyterialversassung, als der freiesten Form im protestantischen Kreise, hat von jeher die strengste Kirchenzucht gehabt. Im Gegensatz zur Consistorialsirche wie zur römischen Hierarchie ist er republikanischen Charakters, darum bedurfte er der schärssten Executivgewalt. Wer sich als Glied eines öffentlichen Berbandes weiß, der muß diesem Verbande doch naturgemäß möglichst viel Macht und Einfluß wünschen. Es gehört zu den seltsamsten

Witersprüchen, daß gegenwärtig noch immer so viele Glieber ber Kirche nichts lieber sehen, als wenn diese ihre eigene Gemeinschaft möglichst wenig Macht besitzt, und beileibe keine Executivgewalt!

Diftirt der Staat einseitig die erneuerte Machtvollsommenheit der Kirche, und stellt ihr dabei zum nöthigen Nachdruck seine Polizeibiener zur Berfügung, so wird statt der Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der Kirchenzucht nur der Trotz gegen dieselbe gesteigert werden. Das ist der Grundsehler so mancher neuen Berordnung in protestantischen Landen über die Heilighaltung des Sonntags, über die kirchliche Controlirung der Kindtaufsgevattern u. s. w. Die Gemeinde muß in der Macht der Kirche ihre eigene Macht wachsen sehen, dann erst wird sie das Recht der Kirchenzucht anerstennen. Auf dieses Ziel wirken die katholischen Bereine hin, insofern sie Bolksvereine sind, und der Einzelne sich in ihnen in seiner kirchlichen Bedeutsamkeit sühlen lernt. Die protestantischen Bereine sind noch viel zu aussschließlich Bereine der Geistlichkeit.

Der Protestantismus besitzt viel entschiedener bas Zeug zu einer firchlichen Repräsentativverfassung als ber Katholicismus, ber bie Bollziehungsgewalt bes Kirchenregiments vorwiegend ausgebildet hat. Darum auf beiben Seiten je bie entgegengesette Lücke. Das moberne Bereinswesen sucht beibe zu erganzen. Die katholischen Bereine find freilich keineswegs eine wirkliche Repräfentation bes Laien, aber fie geben boch ben Schein einer folden. Sie haben wenigstens bie Form, wenn auch nicht Inhalt und Gewalt ber Repräsentation. Aber was will man benn heutzutage mehr als biefen Schein bes constitutionellen Lebens? Die Gesammtheit ber katholischen Bereine fieht aus wie eine große Bolkskammer — in welcher bie Opposition geschäftsordnungsmäßig verboten ift. Wie ein Congreß ber Friedensfreunde, wo keiner für den Krieg sprechen barf. Man sieht es in den katholischen Bereinen gerne, wenn Laien das Wort er= greifen, man schiebt wohl geflissentlich begeisterte Redner aus bem Gewerbstande vor. Die Volksthümlichkeit ber Kirche foll sich hier in ihrem Glanze entfalten; ein kleines Bruchstück bes allgemeinen Laienpriesterthums ist neben die Sierarchie gestellt.

Der Protestantismus bagegen hat seit Luthers Tagen seine Noth mit bem brobenden Uebermaße bes allgemeinen Laienpriefterthums gehabt. Bei ben protestantischen Bereinen sehen wir baber umgekehrt bas Streben ber gefunkenen Executivgewalt ber Rirche zu Bulfe zu kommen. Aber folange bie Beiftlichen auf ben Rirchen= tagen fast ausschlieflich in ben Borbergrund treten, wird ber Laie hierbei allzuleicht ein bloßes geiftliches Particularinteresse argwohnen. Das katholische Vereinswesen konnte sich in den Jahren 1848 und 1849 bie äußern Formen ber bamaligen politischen Clubs borgen, die protestantischen Congresse hätten das nicht gekonnt, ohne die Gefahr einer bemokratischen Entartung bes Laienpriefterthums. Die katholischen Bereine konnten sogar auf politischem Felde gang forglos nebenbei ein bischen in großbeutsch-conservativer Bolitik agitiren. Dergleichen mußten die protestantischen Kirchentage bleiben laffen, wenn sie nicht jenen Fluch ber Selbstauflösung auf fich laben wollten, ber auf ben politisirenden freigemeindlichen und beutschkatholischen Bersammlungen gelastet hat.

Der Protestantismus wurzelt in der firchlichen Mindigsprechung des Bolks — darum erklärt sich's, daß so viele Pfarrer den großen Agitator Wichern scheel ausehen, weil er kein ordinirter Geistlicher ist. Der Katholicismus wurzelt in der priesterlichen Zucht des Bolks — darum hat hier umgekehrt der Klerus den Agitator Buß, eben weil derselbe gleichfalls kein geweihter Priester, so hoch auf den Schild gehoben. Das zeigt, wie man auf beiden Seiten die Extreme sürchtet, und wohl weiß, auf welchem Punkt die Entartung zuerst hereinbrechen könnte.

Nur ein Blinder mag es gegenwärtig nicht mehr sehen, daß die schonungslose Bloßlegung der Gegenfätze nicht nur in den kirchelichen Gebilden, sondern auch in den socialen und politischen mehr und mehr zum tiefsten Charakterzug der deutschen Gegenwart wird. In wenigen Jahren haben wir in der Erkenntniß der natürlichen Unterschiede der deutschen Bolksgruppen erstaunliche Fortschritte gemacht.

Das Netz ber Schienenwege mag hier und ba bie Sondersthümlichkeiten unferes Volkslebens ausgleichend überspinnen, allein

im Großen und Gangen bient es weit mehr bagu, biefe Unterschiebe Allen erft recht offenbar zu machen. Jetzt, wo dem Berliner Wien und München, bem Rheinländer bie Oftfee, bem Rüftenbewohner bas Binnenland bis auf eine ober zwei Tagereifen nahe gerückt ift, jett sieht erst ein Jeder mit eigenen Augen, in welch durchgreifenden Gegenfätzen seine neuen Nachbarn von ihm geschieden sind, jett verblaffen freilich die kahlen Kategorien von Nord= und Süddeutsch= land u. bgl. m., an welche fich bisher die banale Phrafe angeklam= mert hatte, aber nicht um augenblicklich bem Bewuftfebn ber Ginbeit, sondern umgekehrt dem einer unendlich reicheren und vielge= ftaltigeren Mannichfaltigkeit Plat zu machen. Jetzt wird freilich aber auch ber Widerspruch recht klar zwischen so vielen unserer fünftlichen, zufälligen politischen Besonderungen und ben natürlichen ber Gefellschaft und bes Volksthumes. Wie es bie Aufgabe von Gegenwart und Zukunft ift, eine natürliche Gruppirung ber Stände festzustellen, so auch wenigstens eine natürlichere ber Staaten.

Auch in kirchlichen und religiösen Dingen hat die allgemeinere Bildung die confessionellen Gegensätze im Bolksbewußtsenn keinesewegs vollends ausgeglichen. Bielmehr ist die Breite der trennenden Kluft, die vordem fast nur der Priester und Gelehrte ermaß, jetzt allem Bolk vor's Gesicht gerückt; weit eher steht hier vor der Hand eine noch größere Sonderung zu erwarten, als eine Nivellirung, und gerade die Wahrnehmung der reichen Einzelgruppen statt der in philanthropischer Trunkenheit geträumten Ausgleichung aller Unterschiede, ist es auch hier, in welcher denen, die vom Baume der Erkenntniß gegessen, die Augen übergehen.

Das ift kein Rückschritt, sondern ein Fortschritt. Denn, um für die Einheit reif zu werden, müssen wir erst reif werden für das Verständniß und die Würdigung unserer Besonderungen. Hätten wir das confessionelle Sonderthum nicht, so müsten wir zusehen, daß wir es gewännen. Wohl wurzeln die Leiden unserer Nation in diesen Gegenfätzen, aber mit den Leiden auch unsere eigenthümslichste Lebenstraft.





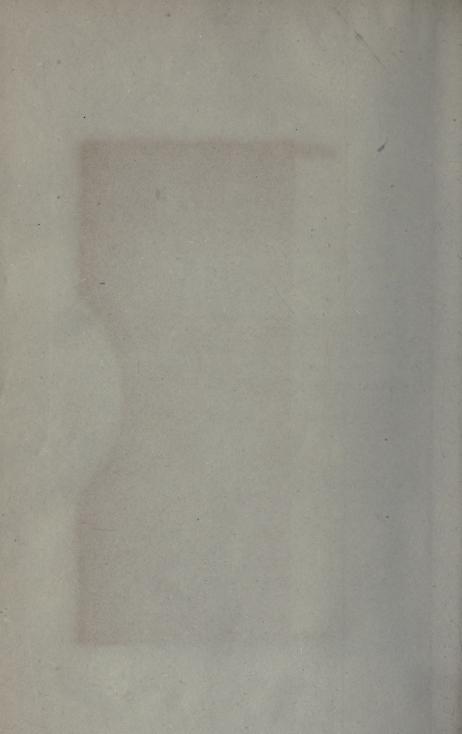

87778

Richl, Wilhelm Heinrich Die Naturgeschichte des Volkes . . Bd. 1; Land und Leute.

> So R5554n

## University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

